

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



# · 35. h. /





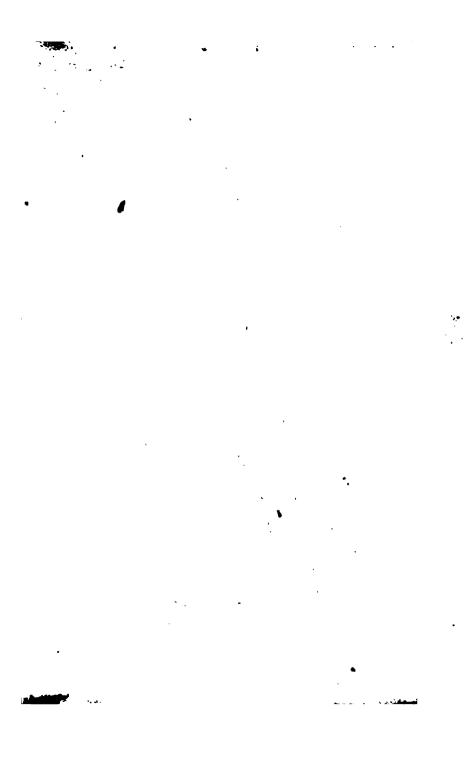

To the course of the

| T. |  |   |   |  |
|----|--|---|---|--|
|    |  | • |   |  |
|    |  |   |   |  |
|    |  |   | • |  |
|    |  |   |   |  |
|    |  |   |   |  |
|    |  |   |   |  |
|    |  |   |   |  |
|    |  |   |   |  |

. 

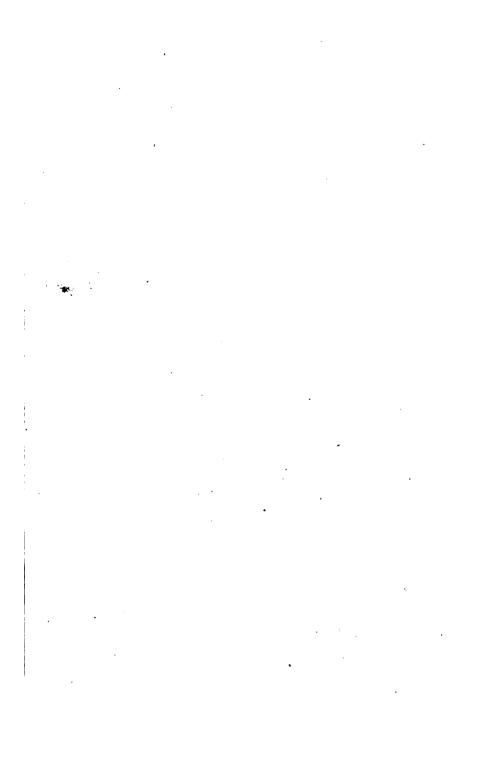



HENRIETTE HERZ.

# Menriette Merz.

## Ihr Ceben und ihre Erinnerungen.

Berausgegeben

nou

3. Sürft.

Bweite, burchgefehene unb vermehrte Auflage.

Berlin 1858. Derlag von Wilhelm Hery. (Befferiche Buchhanblung.)



## Inhalt.

| Finleitende8                                              | Beite<br>1 |
|-----------------------------------------------------------|------------|
|                                                           | _          |
| Biographie                                                | 11         |
| Borwort zu ben Erinnerungen                               | 89         |
| Erinnerungen.                                             |            |
| I. Aus ben Kinberjahren                                   | 91         |
| II. Marcus Herz und bas Haus                              | 95         |
| III. Lesegesellichaften                                   | 102        |
| IV. Dorothea von Schlegel                                 | 110        |
| V. Bur Geschichte ber Gesellschaft und bes Conversations- |            |
| tones in Berlin                                           | 121        |
| VI. Karl Philipp Mority                                   | 133        |
| VII. Mirabeau                                             | 139        |
| VIII. Friedrich von Gentz                                 | 141        |
| IX. Frau von Grotthuis. — Frau von Spbenberg              | 150        |
| X. Ein Tugenbbund. — Bilhelm von humbolbt                 | 156        |
| XI. Schleiermacher                                        | 164        |
| XII. Frau von Genlis                                      | 172        |
| XIII. Jean Paul Fr. Richter                               | 177        |
| KIV. Lubwig Börne                                         | 184        |

| XV.    | Die Herzogin Dorothea von Kurland und ihr Hans | • | 194         |
|--------|------------------------------------------------|---|-------------|
| XVI.   | Elifa von ber Recke                            |   | 205         |
| XVII.  | Frau von Staël. — August Wilhelm Schlegel .    |   | 213         |
| KVIII. | Schiller. Göthe                                |   | 221         |
| XIX.   | Aus ber Zeit ber frangösischen Occupation      | • | 227         |
| XX.    | Aus Rom                                        |   | 232         |
| XXI.   | Ein Erlebniß bei Ernft Mority Arnbt            |   | <b>26</b> 0 |
| XXII.  | Reitgeschichtliches                            |   | 263         |

Das, bem Buche beigegebene, von Anton Graff gemalte, und von bem Rupferstecher Herrn Teichel gestochene Portrait befand sich früher im Besitze bes verstorbenen Directors ber königl. Atabemie ber Künste, herrn Gottfried Schabow, von bessen es mit bankenswerther Bereitwilligkeit Behuss bes Stickes bewilligt worben ift.

## Bur zweiten Auflage.

Die günstige Aufnahme welche bieses Buch, und selbst über die Gränzen Deutschlands und deutscher Zunge hinaus, gefunden hat durfte zu einer zweiten Auflage desselben ermuntern. Ober eigentlich zu einer dritten, da der größere Theil des Inhalts der zweiten bereits früher in einem Tagblatte erschlenen war.

Dieser letztere Umstand hatte damals zu einer Besschränkung in der Benutzung des vorhandenen Materials veranlaßt; und auch nach der, nicht wesentlich vermehrten, ersten Auflage in Buchsorm blieb dessen noch genug übrig um einer ansehnlichen Bermehrung der gegenwärtigen dienen zu können.

Moge auch das neu Hinzugekommene freundlich aufgenommen werden! — Es beschränkt sich nicht lediglich auf den ganzen letzten Abschnitt; auch mehre der früheren haben Zufätze erhalten wenn sich bankbares Material zu solchen bot.

Aber auch eine forgfältige Durchsicht bes Inhalts ber ersten Auflage hat sich ber Heransgeber zur Pflicht gesmacht, und war in Folge berfelben in ber Lage einige in biefe eingeschlichene Ungenauigkeiten berichtigen zu können.

# Henriette Herz.

Ihr Ceben und ihre Erinnerungen.



## Inhalt.

| Ginleit        | tenbes  |              |       |      |            |     |      |    |     |     |     |     |      |      |     |    | Seite<br>1 |
|----------------|---------|--------------|-------|------|------------|-----|------|----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|----|------------|
| <b>B</b> iogra | фhie .  |              |       |      |            |     |      |    |     |     |     |     |      |      |     |    | 11         |
| Borwo          | rt zu   | ben (        | Erin  | nerv | inge       | n   |      |    |     |     |     |     |      |      |     |    | 89         |
|                |         |              | (     | E r  | i n        | n   | e r  | u  | n g | j e | n.  |     |      |      |     |    |            |
| I.             | Aus b   | en <b>R</b>  | inbe  | rjah | ren        |     |      |    | •   |     |     |     |      |      |     |    | 91         |
| II.            | Marci   | ıs He        | rz 1  | ınb  | bas        | Ş   | aus  |    |     |     |     |     |      |      |     |    | 95         |
| ш.             | Leseges | ellidja      | ften  |      |            |     |      |    |     |     |     |     |      |      |     |    | 102        |
| IV.            | Dorotl  | jea v        | on (  | SH)  | egel       |     |      |    |     |     | •   |     |      |      |     |    | 110        |
| v.             | Zur C   | deschio      | hte   | ber  | Øе         | feU | ſфа  | ft | unb | ь   | 28  | Coi | ıbei | rjat | ion | 8= |            |
|                | tones   | in B         | erlir | ١.   |            |     |      |    |     |     |     |     |      |      |     |    | 121        |
| VI.            | Rarl 9  | 3hilip       | p W   | ?ori | ţ.         |     |      |    |     |     |     |     |      |      |     |    | 133        |
| VII.           | Mirab   | eau          |       |      |            |     |      |    |     |     |     |     |      |      |     |    | 139        |
| VIII.          | Friedr  | id) bo       | n (   | Benț | <b>3</b> . |     |      |    |     |     |     |     |      |      |     |    | 141        |
| IX.            | Frau    | von (        | Gro   | thu  | is         | _   | Fr   | ıu | nod | 6   | pbi | enb | erg  |      |     |    | 150        |
| X.             | Ein T   | ugeni        | obui  | ıb.  | _ :        | Wi  | Thet | m  | von | Ş   | um  | bol | bt   |      |     |    | 156        |
| XI.            | Schlein | ermad        | her   |      |            |     |      |    |     |     |     |     |      |      |     |    | 164        |
| XII.           | Frau    | nod (        | Gen   | (i8  |            |     |      |    |     |     |     |     |      |      |     |    | 172        |
| XIII.          | Jean    | Paul         | Fr.   | Ni   | chter      | ٠.  |      |    |     |     |     |     |      |      |     |    | 177        |
| XIV.           | Lubwi   | g <b>B</b> i | rne   |      | •          |     |      |    |     |     |     |     |      |      |     |    | 184        |

| XV.    | Die Herzogin Dorothea von Kurland und ihr Hans |     | 194         |
|--------|------------------------------------------------|-----|-------------|
| XVI.   | Elisa von ber Recke                            |     | 205         |
| XVII.  | Frau von Staël. — August Wilhelm Schlegel .    |     | 213         |
| XVIII. | Schiller. Göthe                                |     | 221         |
| XIX.   | Aus ber Zeit ber frangösischen Occupation      |     | 227         |
| XX.    | Aus Rom                                        |     | 232         |
| XXI.   | Ein Erlebniß bei Ernst Morit Arnbt             |     | <b>26</b> 0 |
| XXII.  | Beitgeschichtliches                            | • . | 263         |

Das, bem Buche beigegebene, von Anton Graff gemalte, und von bem Rupferstecher Herrn Teichel gestochene Portrait befand sich früher im Besitze bes verstorbenen Directors ber königl. Alabemie ber Künste, herrn Gottfried Schabow, von bessen es mit bankenswerther Bexeitwilligkeit Behuss bes Stiches bewilligt worben ift.

## Bur zweiten Auflage.

Die günstige Aufnahme welche bieses Buch, und selbst iber die Gränzen Deutschlands und deutscher Zunge hinaus, gefunden hat durfte zu einer zweiten Auflage desselben ermuntern. Ober eigentlich zu einer britten, da der größere Theil des Inhalts der zweiten bereits früher in einem Tagblatte erschienen war.

Diefer letztere Umstand hatte damals zu einer Besschränkung in der Benutzung des vorhandenen Materials veranlaßt; und auch nach der, nicht wesentlich vermehrten, ersten Auflage in Buchform blieb dessen noch genug übrig um einer ansehnlichen Bermehrung der gegenwärtigen dienen zu können.

Möge auch bas neu Hinzugekommene freundlich aufgenommen werden! — Es beschränkt sich nicht lediglich auf den ganzen letzten Abschnitt; auch mehre der früheren haben Zusätze erhalten wenn fich bankbares Material zu folchen bot.

Aber auch eine forgfältige Durchsicht bes Inhalts ber ersten Auflage hat sich ber Herausgeber zur Pflicht gesmacht, und war in Folge berselben in ber Lage einige in diese eingeschlichene Ungenauigkeiten berichtigen zu können.

I.

# Henriette Herz.

3hr Ceben und ihre Erinnerungen.

. 

Baris ift eine Weltstadt. Es fibt als folche eine unwiderftehliche Anziehungetraft auf bie ftrebenbsten Beifter und bie ausgesprochenbsten Charaftere. Schwerer als anderswo ift baber bort bie Aufgabe filr ben Einzelnen, eine bervorragende Größe zu werben. Der Rame bes Glüdlichen aber, bem bies auf irgend einem Wege gelang, wird auch eben beshalb burch bie ganze gefittete Welt getragen. Baris, im vergangenen Jahre \*) gleichzeitig von einer furchtbaren physischen und einer noch furchtbareren politischen Krantheit beimgesucht, von bem Bangen vor einem anbrobenben Rampfe geängstigt, beffen Ausbruch allein icon ein Unglud gewesen ware, von beffen Erfolg jeboch bas Schickal Frankreichs ja vielleicht Europa's abhing, hat inmitten ber gabrenben Aufregung eines fo verbangnifvollen Moments Rube und Muße zur Besprechung bes Tobes einer von ber ersten biefer Krankheiten hingerafften Frau gefunden, welche fich längst von ber Welt gurudgezogen hatte, und nur noch in bem Umgange mit einigen treuen Freunden lebte. Aber biese Frau geborte einft zu ben Be-

<sup>\*)</sup> Diefe Ginfeitung jur erften Auflage wurde im Sahre 1849 gefchrieben.

rühmtheiten ber Weltstabt, und ber Bericht siber ihren Tob hat der ganzen gesttteten Welt die Erinnerung an ihr Leben erneuert. Diese Frau war Madame Recamier.

Madame Recamier war die reizende Gattin eines Banquiers, der zu seiner Zeit ein großes, von den bedeutendsten Zeitgenossen besuchtes Haus machte. Es bot ihr Gelegenheit bekannt zu werden. Bald wurden diesenigen die sie näher kennen lernten inne, daß in dem schönen Körper ein noch schönerer Geist wohne. Madame Recamier war das hülfreichste Weih, und vor allem die treuste Freundin. Das Ungläck ihrer Freunde kettete die edle Frau nur noch sester an sie. Sie troste dem Berbote wie dem Zorne Napoleons, ja dem Schickal selbst verdaunt zu werden, um ihrer verdannten Freundin, Frau von Staöl, in Coppet Trost zu bringen.

Das Bermögen bes Mannes ging burch die Unbilden eines bespotischen Regierung verloren, Jugend und Schönheit der Frau durch die Unbilden der noch despotischeren Zeit, das Gemüth ging nicht verloren, ja es gewann an Schönheit in dem Maße als seine Hille an dieser verlor. Sie blieb den Freunden, die Freunde blieben ihr, und diese Freunde waren die bedeutendsten Männer und Frauen Frankreichs.

Sie war so schön gewesen und so gut, daß es zu viel, und Manchen die ihr ferner standen zu verdrießlich gewesen wäre, würde ihr auch Geist zu Theil geworden sein. Auch machte sie keinen Anspruch geistreich zu sein, und es ist eine Eigenthümlichkeit des geistreichen Wesens, wenn es nur im Bereiche der Geselligkeit Gelegenheit hat sich auszusprechen, daß es selten in Dem anerkannt wird welcher es besitzt, wenn

er nicht beansprucht es zu besitzen. Aber ihre näheren Freunde wußten bennoch daß ste Geist besaß, und war er nicht gerade von der blizendsten, so war er doch von der erwärmendsten Gattung. Und wir auch in der Ferne, wir wissen es durch diese Freunde, wie wir alles wissen was ste betraf; wir wissen aus welchen der Rotabilitäten von Paris ihr Umgang bestand, welche ihrer Freunde sie überlebte, welche Kinder einer späteren Generation die Abgeschiedenen ersetzen, wir wissen wie es in ihrem Neinen Salon in der Abbahe-aux-Bois aussah, ja wir kennen Stelle und Stellung in welcher ihr Freund Chateaubriand dort täglich saß. Wir hier in Deutschland wissen dies Alles auf's genaueste. Fünszig Federn haben es uns beschrieben. Madame Recamier war eine Rotabilität von Paris, und Paris ist eine Weltstadt.

Berlin ist es nicht. Hier starb vor etwa zwei Jahren eine Frau, reich, vielleicht unvergleichlich reich an Schönheit in der Lebensepoche, in welcher das Weib Anspruch auf diesen Borzug hat, reicher noch an Gemüth, treu und aufopfernd in der Freundschaft gleichwie jene treffliche Französsn, gleich ihr mit jenem wohlthuenden Geiste begabt, der darauf verzichtet zu blenden, in manchen Zweigen des Wissens bedeutender als sie, gleich ihr in genauester persönlicher Beziehung zu sast allen hervorragenden Geistern ihrer Stadt, und dies zu der Beit als diese noch den Namen der Hauptstadt der Intelligenz Deutschlands beanspruchen durste, so wie zu den auswärtigen wann diese irgend ihre Stadt besuchten, in brieslicher mit vielen der bedeutendsten Männer und Frauen Deutschlands, der Mittelpunkt eines geselligen Kreises, zu welchem die sammt-

bekleibeten, goldbefranzten Stufen bes Thrones nicht minder als die armliche Butte bes gesitteten Dürftigen, und alle 206ftufungen amifchen beiben, ihr Contingent ftellten. war bie Gattin eines Mannes gewefen beffen Baus ber Sammelplat ber Notabilitäten war, wenngleich nicht fein Reichthum an Gelb, fonbern ein fchabenswertherer, ber an Geift fie bort versammelte. Auch fie fab, gleich ber Frangofin, Generationen an fich vorlibergieben, und auch fie blieb nicht verlaffen, benn fie befag noch in fpaten Jahren Anziehungstraft für biejenigen, welche nie Borzüge bes Rorpers an ihr au bewundern gehabt batten. Auch fie batte ben Schmerz, Die meisten Freunde ihrer Jugend, und Freunde beren Ramen nicht blos fie, beren namen bas gange Baterland mit Stolg und Berehrung nannte, vor fich in bas Grab finten zu feben, und folgte ihnen gern. Aber hinfichts bes Zeitpunttes ihres Todes mar fie gludlicher als die Bariferin, ja gludlicher als fie felbst es ahnte, benn sie erlebte ben ihm nabe folgenben nicht, beffen wufte Wirren wie mit glubenber Fauft bie barmonischen Saiten ihres Innern berührt hatten. Und muß unferer Ansicht von ber Bermanbtschaft beiber Frauen nicht eine schlagenbe Befräftigung burch ben, einem tieferen Grunde als allein bem Zufalle auguschreibenben Umftand erlangen, baf ber Bring eines foniglichen Saufes von einer Liebe zu ber Französin erfüllt war welche ihn bis zu einem Cheantrage an die außerlich so weit unter ihm Stehende trieb, mahrend fein, ihm an Geift verwandter, aber bervorragenderer und liebenswürdigerer Bruber von bem lebhafteften Intereffe für unfere Landsmännin befeelt mar? -

Bon bem Ableben biefer Letzten aber sprachen nur einige bürftige Berichte ber Zeitungen, die von ihrem Leben noch weniger sagten, weil bieses, wenngleich ihren Freunden bekannt, und benen welche von ihr wußten nicht fremd, doch nie Gegenstand der Besprechung seitens der periodischen Presse gewesen war. Denn die periodische Presse Berlius hat nicht gleich jener der Seinestadt vorauszusetzen, daß das Interesse ihrer Stadt mit dem der ganzen gesitteten Welt zusammenfalle.

Dürfen wir aber ben Werth ber Erfolge welche ein Menfc erreicht nach ber Größe ber Sinberniffe abmeffen welche fich ihm in ihrer Erreichung entgegensetten, fo mochte ber ber Erfolge unferer Landsmännin fie ber berühmten Frangöfin voranstellen. Denn henriette Berg - fie ift es von ber wir sprechen - war aus einer jubifchen Familie, und fie hatte die tiefe Rluft zu überschreiten, welche ber hartnädigste weil unvernünftigste Feind, bas Borurtheil, zu ber Reit, au welcher fie in die große Welt eintrat, noch in bem Mage zwischen Christen und Juben geöffnet erhielt, bag felbst ihr väterlicher Freund und Glaubensgenoffe Mofes Menbelssohn, trot feines bamals icon europäischen Ramens und feines liebenswürdigen Gemuthe, nur folde feiner driftlichen Mitmenfchen au feinen Freunden und au feinem Umgange gablen burfte, welche ein wissenschaftliches Interesse ihm jugeführt hatte. Und fie überftieg biefe Kluft, ja eigentlicher noch, fie jog bie jenseits Stehenben ju fich berüber. -

So möchte es benn doch nicht ohne Interesse für die Mittebenden sein, von der Frau beren Namen zur Kunde Bieler gekommen sein wird, wenngleich sie nicht einer Welt-

stadt angehörte, Räheres zu erfahren, und um so mehr als wir im Stande sein werden, dies zum großen Theil vermittelst ihrer eigenen Mittheilungen über sich und viele ihrer Bershältnisse, sowie ihrer eigenen Wahrnehmungen über Personen und Sachen zu bewirken. —

Doch fragen wir uns zuvor noch, wodurch biese Fran bie Geltung und Wirksamkeit, beren sie sich erfreute, nicht nur im Lenze ihres Lebens schon erlangen, sondern auch während eines über bas gewöhnliche Ziel bes Menschen hinaus verslängerten sich erhalten konnte.

Schon biefer lette Umftanb fagt uns, baf ihre in ber That feltene Schönheit allein bies nicht bewirkte, ober auch nur einen überwiegenden Antheil an foldem Erfolge beanfpruchen burfte. Berlin gablte, befonders gur Beit ihrer Bluthe, manche ben gleichen Rreifen angehörenbe glanzenbe Schonheiten, aber die Aranze welche ihnen gereicht wurden verwelften mit ber Eigenschaft welche fie ihnen erworben batte. Auch ihr Beift allein that es nicht. Schon zwei ihrer genaueren Freundinnen und Glaubensgenoffinnen, Dorothea von Schlegel und Rabel von Barnhagen, fiberragten fie in biefer hinficht. Und boch, in wie naber und geiftiger Begiehung auch fie zu ben begabteften Mannern ber Zeit ftanben, feine von ihnen tonnte vielleicht gleich Benriette Berg fich rühmen, baf ein Mann bon ber Tiefe Schleiermachers in ber schönsten Zeit seiner Broductivität ihr fast täglich Bericht und Rechenschaft über seine wiffenschaftlichen Leistungen gab. Ihr Wiffen, wie schätzenswerth auch, tonnte boch für bie, fie barin so weit überragenden Korpphäen ber Intelligenz, welche fie

zu ihren nächsten Freunden zählen durfte, kein Reizmittel sein. An Gemilth und werkhätiger Liebe wurde sie vielleicht nicht übertroffen, aber doch von einigen edlen Frauen aus ihren eigenen Kreisen unzweiselhaft erreicht. Und selbst der Berein aller dieser schönen, ihr theils in höherem theils in minderem Maße inwohnenden Eigenschaften, konnte ihr den Zauber nicht verleihen, welcher, wo sie auch auftreten mochte, in der Heismath oder im fremden Lande, Höhere und Riedere magnetisch in ihren Kreis bannte.

Aber baf biefer feltene Berein auf bem Boben einer voll= enbeten Weiblichkeit rubte, bas ift es, mas ihr eine eben fo eigenthumliche ale für fie erfolgreiche Bebeutung verlieb. Sie mußte fie gerade in ben Augen berjenigen Männer welche biefen Namen am füglichften verbienten, mit einem Reis ausstatten, beffen viele ihrer gleichbegabten Schwestern entbehrten. Diese reine Beiblichkeit lieft ihre Sittlichkeit flegreich aus allen Bersuchungen bervorgeben, welche in einer großen Sauptftabt einem ichonen, feingebildeten und fublenben Beibe Mannern gegenstber nicht fehlen konnten, welche männliche Schönheit mit mannlichem Geifte im verlodenoften Bunbe vereinten, und verbreitete so einen Nimbus um fle, welcher bem Gemeinen, es augleich blendend und auruchfcredend, ihr fern zu bleiben gebot, mabrent fein Glanz bas Reine und Eble machtig antrieb fich ihr ehrfurchtsvoll zu naben. Sie bot aber auch vermittelft biefer Beiblichkeit geiftig ben Mannern etwas Unberes und Forberlicheres, als viele ihrer geistreicheren aber weniger weihlichen Schwestern es vermochten. Bahrend bie Letteren, getrieben burch bie mehr mannlichen Gigenschaften

ibres Beiftes, fich fritifd, ja oft negirend gegen bie geiftigen Erzeuaniffe ber Männer verhielten, wobei jene Kritit bei ber nie gant zu beseitigenben Gigenthumlichkeit bes weiblichen Beiftes boch mehr bas Einzelne als bas Bange umfafte ober traf, und baber ben gegen welchen fie gerichtet war, nicht auf eine entsprechenbere Bahn leiten, noch weniger aber ibm eine neue eröffnen konnte, war auch der Geist unserer Freundin ein volltommen weiblicher, ein empfangenber. Richt von fich abzuweisen, nicht ber geistigen Schöpfung welche ihr geboten warb, eine andere eigene gewissermaßen feindlich entgegenzustellen, mar bier ihr Bestreben, vielmehr in fich aufzunehmen, in fich weiter zu bilben, und fo bem schaffenben Freunde ben lohnenbften und förberlichften Dant für feine Thatigfeit entgegenaubringen burch liebevolles Berftanbnik. Und biefer Beg. wie er antrieb ein so naturgemäßes Wechselverbaltniß zu unterhalten, war auch für bie Empfangende felbst um fo mehr ein ersprieflicher, als, wie bas fittlich Gemeine, auch bas geistig Gewöhnliche ihr nicht zu naben wagte.

Aber vertrug sich auch diefer Weg, der eine in die Augen fallende geistige Wirksamkeit für eine stillere doch vielleicht segensreichere aufgab, von allen welche sie hätte einschlagen können allein mit der ihr eigenen schönen weiblichen Bescheidenheit, so vertrug er sich doch wenig mit einer Productivität, deren Absicht es ist Eigenes hinzustellen. Doch jene Bescheidenheit, wie diese Wirkung derselben als deren nothwendiges Ergebniß, wurden selbst von denjenigen ihrer Geschlechtsgenossinnen anerkannt, welche durch eine von der ihren verschiedene Natur ihres Geistes zu andern Kundgebungen desselben

getrieben wurden, und bie meisten ihrer näheren Freunde waren beshalb weit entfernt ihr bie Fähigkeit zur Broduction abzufprechen. Beniges tonnte zu einem folggenberen Beweife bafür bienen, und zugleich ehrender für die Ueberzeugung einer geistigen Befähigung fprechen, bie bie und ba unterschätt morben ift, als ein Brief ihrer eben fo gebankentiefen als geiftfprühenden Freundin Rabel von Barnhagen, ber einzige von biefer an fie welcher fich erhalten hat, und anch nur beshalb, weil bie Schreiberin ihn mit ben Worten folok: "Bermabren Sie diese Charafteristik." Sie fagt in bemfelben : "Einen Fehler baben Sie, und batten Sie von je, liebste Freundin: Ihre ju große Beideibenbeit, bie Ihnen nicht alle Gelbstthätigkeit erlanbt, beren Sie burchans fabig find. Aber Ihnen ichabet bas weniger bei Ihren hohen Tugenben, benen Sie mit bem gröften Talente Folge leiften. "\*) - Erblidte übrigens Rabel in biefer Bescheibenheit einen Rehler, fo haben wir bies an ihr nicht au tabeln, vielmehr bei ber entschloffenen Gelbftthätigkeit ihres Geistes nur begreiflich zu finden.

Daß eine Frau wie Henriette Herz, nachbem eine hemmenbe äußere Schranke einmal stegreich burchbrochen war, noch ben höchststehenden Männern nicht nur eine anziehende, sondern sogar eine imponirende Erscheinung sein konnte, wird nach dem Gesagten nicht befremden dürfen. Ihnen noch stand ste als eine, wenn auch gutige Gebieterin gegenüber. — "Möge die herrin, die herz, sich meiner freundlich erinnern!" —

<sup>\*)</sup> Rahel. Ein Buch bes Anbentens für Freunde. Berlin 1835. 3. Theil. S. 436. — Der Brief ift vom 30. Mai 1830.

schreibt Chamisso an Sitzig, und ebenso an Wilhelm Neumann: "Bor allem aber grufe mir meine Herrin, Hofrathin Herz!"

So feben wir benn auch bie auferlich Bochftgeftellten, bie Brinzen ber gröften Ronigshäufer als mit einer Boblberechtiaten mit ihr vertebren, ja Brenkens Ronig, beffen frühefte Erinnerungen mit ber trefflichen Frau aufammenbangen, verleiht noch wenige Monate vor ihrem Tobe burch ben freundlichsten Besuch in ihrer Sommerwohnung im Thiergarten, und bie zutraulichste Unterhaltung mit ihr, einer schon früher ihr erwiesenen werttbätigen Theilnahme eine bobere Beibe. -Und es fei uns vergonnt, biefe einleitenben Worte mit einer anscheinend trivialen Anethote zu beschließen, weil sie fo bezeichnend für ben Umfang bes Kreifes ift, in welchem ftets förberlich, auf wie verschiebenen Wegen immer, aber ftete auf für sie mobithuende Weise anerkannt, unsere Freundin sich bewegte. Auf eben ber Stelle auf welcher ber Konig bamals ftand, hatte nicht viele Jahre vorber ein armes Dieustmadchen gestanden, welches ohne Zweifel von der liebevollen Thatigteit vernommen hatte, mit welcher fie unbemittelten jungen Dabden bie fich bem Erziehungsfache widmeten, und benen fie au biefem 3wede unentgeltlichen Sprachunterricht ertheilte, nach beenbeter Ausbildung entsprechende Stellen zu verschaffen fuchte, und überzeugt, daß ihre hülfreiche Wirkfamkeit in biefer Beziehung fich auch auf bie Geringften erftrede, fie, bie eben in ben Borgarten bes Saufes trat, mit ben Borten angerebet: "Wohnt hier bie hofrathin Berg, bie bie Mabchens vermiethet?" -

Die folgende biographische Stizze burfte eben nur als ein Rahmen zu betrachten fein, ben möglichst auszufüllen eine Reihe einzelner, theils aus ben munblichen theils aus ben fcriftlichen Mittheilungen ber Berftorbenen hervorgegangener Auffate beftimmt ift, welche wir ihr folgen laffen. Diefe Gintheilung ichien schon beshalb bie angemeffenere, weil fie eine ununterbrochene Reihe folder birecten Mittheilungen gestattet. Der Biographie wird ber geneigte Lefer aber eben beshalb vielleicht einige Ungleichförmigfeit zugut zu halten haben. Sie mußte fich nämlich bescheiben ba nur anzubeuten wo bie Berftorbene felbst fpater berichtend eintritt, und ausführlich fein wo die unmittelbaren munblichen Mittheilungen ber Letteren entweber fehlen ober boch nicht völlig Genflgenbes bieten. Letteres ift hinfichts ber Geschichte ber Kindheit und erster Jugend ber ausgezeichneten Frau ber Fall. Wir nehmen jeboch um fo weniger Anstand, biefe in bem Folgenden einigermaßen ausführlich zu behandeln, als eine ausgebildete bedeutende Berfonlichkeit uns gebieterisch auf die Geschichte ihres Werbens hinweift, ja erft burch fie uns gang verftanblich wirb. Nachftbem aber führt biefe bier in eine uns fernliegenbe und fast fremb geworbene Zeit zurud, beren Art und Sitte, namentlich

so weit dies die jüdischen Glaubensgenossen betrifft benen die Berstorbene durch ihre Geburt angehörte, fast schon ein historisches Interesse in Anspruch nimmt.

Henriette Herz, zu Berlin am 5. September 1764 geboren, war die Tochter des Arztes de Lemos, eines Juden von
portugiestscher Abkunft, aus dessen zweiter Ehe mit einer gebornen Charleville, nachdem der Tod die erste, aus welcher kein Kind am Leben verblieb, gelöst hatte. Diese zweite Ehe
ward mit vielen Kindern gesegnet, von welchen sieben zu reiseren Jahren gelangten, zwei Söhne, welche sich dem Stande des Baters widmeten, und deren einer in der Blüthe des Lebens in Warschau, der andere vor wenigen Jahren\*) in Hamburg starb, und fünf Töchter, von denen drei sich verheiratheten, zwei jedoch unverehelicht blieben. Bon allen war Henriette die älteste, und doch ward ihr der Schmerz, alle ihre Geschwister vor sich hinscheiden zu sehen.

Der Bater, ber in hamburg geboren war und seine Stubien in Halle gemacht hatte, galt längere Zeit für ben ersten
jübischen Arzt Berlins. Einer Mittheilung ber Tochter in
von ihr hinterlassenen, jedoch nur eine sehr frühe Zeit ihres Lebens umfassenben Erinnerungen zusolge, war er ein eben so
schöner als mildgesinnter Mann. Für die erste dieser Behauptungen spricht ein noch vorhandenes Portrait aus seiner Jugendzeit. Die Tochter weiß nicht genug das stattliche Unsehen des Baters zu rühmen, wenn er in den stets mit Tressen

<sup>\*)</sup> Dbiges ward 1849 gefdrieben.

besetzten tuchenen, seibenen ober gar sammtenen Rleibern, in Souben und feibenen Strumpfen, ben breiedigen But über ber forgfältig gehaltenen Anotenberrlide, und in feinfter fauberfter Bafche - jemals einen Mantel umzunehmen bielt er ber Burbe nicht angemeffen, welche ber Argt auch in seinem Aeukeren ftets tundgeben muffe - feine Rrantenbesuche Diefe reiche und zierliche Rleibung pafite nach ihrer machte. Berficherung fo burchaus zu bem gangen Wefen bes Mannes, feiner würdevollen Saltung, bem eblen regelmäkigen Brofil mit bem fcon gezeichneten Munbe und ben feingeformten Banben und Beinen, bag fie, ale fie nachgrabe altmobig geworden war, er sie jedoch gleich ben anderen alteren Aeraten beibehielt, fast an ibm allein nicht auffiel. Und wie sehr er auch nach und nach ben Leuten auf ber Strafe eine frembartige Erscheinung werben mußte wenn er in ber bamals noch folecht erleuchteten Stadt an Winterabenben, ein Bebienter mit einer Stocklaterne ibm vorleuchtenb, in solcher Tracht gravitätisch einherschritt, fie ftanben ihm nachschauenb ftill, aber keinem Munbe entfuhr ein Wort bes Spottes. Doch lieber fab ibn bie Tochter noch im Saufe, im Schlafrod von rothseibenem Damaft und eben folder Müte, im Rreise ber Seinen freundlich malten, Allen ein Begenftand ber Liebe und Berehrung. Ja schon seine, burch ein zugleich weiches und Hangvolles Organ getragene Sprache hatte ihr Bestechenbes für bie Rinder, welche von ihren übrigen Glaubensgenoffen nur ben iltbischen Jargon mit absonderlichem Tonfall borten. Denn nach Art ber portugiefischen Inben, welche ftets bie Sprache bes Lanbes in welchem fie fich niedergelaffen haben möglichst rein sprechen, war sein Deutsch ein sehr gebildetes und ohne allen frembartigen Accent. — Die Gesetze des Indeuthums befolgte er streng, aber er war in seiner Milde weit entsernt von der zu seiner Zeit gewöhnlichen Unduldsamkeit der orthoboxen Juden gegen ihre minder glaubenseifrigen Genossen.

Nicht bem Bater gleich an Sanftmuth, namentlich nicht gegen die Kinder, war die Mutter, welche burch ein Augenübel an welchem fie bis zu ihrem Lebensende litt, die Folge allzureich vergoffener Thränen über ben Tod ihres erstgebornen zweisährigen Knaben, um so mehr und öfter bis zur Heftigkeit verstimmt wurde, als fie bevor bies Uebel fie entstellte febr bubich gewesen war. Aber fie war eine Fran welche ihr hauswesen in ftrenger Ordnung zu halten wußte, gegen ihre Mitmenschen ftets gefällig und bienftfertig, ja bie Rathgeberin und thätige Belferin Bieler, und baber auch von Bielen geachtet und geliebt. Sie besaff, wie die Tochter berichtet, viel gesunde Bernunft, und, ohne felbst febr unterrichtet zu fein, große Burbigung für eine bobere wiffenschaftliche Ausbildung. Gern ließ fie fich vorlefen, und zu ihren vielen foliben Eigenschaften geborte ein festes Gebachtnig, welches bas einmal Aufgenommene fich nicht wieder entschlüpfen ließ.

Wenn nun Henriette sich selbst als ein Kind von wenig geordnetem Wesen, ja von einer so gesteigerten Lebhaftigkeit schildert, daß sie niemals im eigentlichen Sinne des Wortes ging, sondern immer nur sprang oder lief, so daß sie einst, mitten im Laufe stillstehend, sich selbst fragte, ob sie denn überhaupt niemals gehen könne? so wird es begreislich, daß eine so ordnungsliebende und zugleich ausbrausende Mutter

einer so verschieben gearteten Tochter hänsig ihre Unzufriedenheit kundgab. Ja ihre Strenge gegen sie wie gegen alle ihre Kinder ließ vermuthen, daß sie diese als ein nothwendiges Gegengewicht gegen die große Milde des Baters betrachtete. Aber der Stachel des Tadels wurde durch die allzuschnelle Wiederkehr desselben abgestumpst, und ein leiser Borwurf des gittigen Baters wirkte viel eindringlicher. Sing er, durch die unglunstigen Berichte der Mutter über die Tochter veranlaßt, gar so weit, dieser den Segen zu verweigern welchen die orthodoren Juden am Sabbath ihren Kindern zu ertheilen pslegen, so war sie der Berzweislung nahe, und umfaßte so lange weinend seine Knie dies er ihn ihr gewährte.

Bas aber jebenfalls günftiger auf bas empfängliche Kind einwirkte, als die oft zu weiche Milbe bes Baters und die oft zu große Strenge ber Mutter, war bas icone ebeliche Berhältnif awischen beiben. Gegen ben Gatten kannte bie Mutter keine heftigkeit. Ihre Liebe zu ihm ging, wie bie Tochter versichert, fast bis zur Anbetung, und wurde auf's innigste erwiebert. Ginen Zwift zwischen Beiben gab es nie, nie wechselten fie auch nur ein unfreundliches Wort, und rebeten fie einander an, fo geschah es niemals bei ihren Ramen, sondern bei irgend einer gartlichen Benennung. Diefes icone Beisviel leuchtete ben Rinbern für ihr gegenseitiges Berhältnig vor. Es war bas liebevollste, namentlich aber galt bies von bem zwischen ben Schwestern. Und so mußte benn im Gangen bas Baus boch bas Bilb eines iconen und förderlichen Familienlebens gewähren, geeignet die Gemuthsentwidelung bes wohlgearteten Rinbes zu begunftigen.

Früh schon scheint bieses die liebende Gesinnung des Baters und die Werkthätigkeit der Mutter in sich vereint zu haben. Die eble Berstorbene bekennt, daß sie schon als Kind kleine Summen erborgte um sie zu wohlthätigen Zwecken zu verwenden. Eine Wohlthätigkeit, deren Kosten freilich zuletzt die Börse des Baters tragen mußte. Aber dieser bezahlte die kleinen Schulden willig und ohne einen Borwurf gegen die Tochter, nachdem er sich von der Art der Berwendung des Erborgten überzeugt hatte. Wie wir denn überhaupt das Kind schon da, wo es galt einer Roth ober nur einer Berlegenheit abzuhelsen, von einer Entschlossenheit sinden, die von einer sehr frühen Ausbildung des Charakters zeugt. Wir werden dies später durch einen interessanten Zug aus ihren Mittheilungen weiter belegen können.

Ihre eben so frühe körperliche Ausbildung bei großer Schönheit gab sie andererseits manchen ungünstigen Einstütssen preis, welche nur bei einer so gesunden ursprünglichen Ratur ohne nachhaltig schädliche Folgen bleiben konnten. In eine mit einer Pensionsanstalt verdundenen Schule geschickt, bei deren Wahl die Eltern wenig Borsicht geübt zu haben scheinen, hörte sie schon als Kind von dort aus und eingehenden jungen Officieren Schmeichelworte, welche ihre Eitelkeit anzegen mußten. Glücklicherweise erzählte sie in ihrer Undesangenheit zu Hause von diesen militairischen Besuchen, und die Eltern entschlossen sich von da an klüglich, sie im Hause unterrichten zu lassen. Aber diese selbst scheinen die Anlässe nicht gemieden zu haben, welche der Eitelkeit des Kindes, und vielleicht ihrer eigenen auf dasselbe, Nahrung geben konnten.

Als Bringeffin Amelie, Die Schwester Friedrichs bes Groken. einst eine ber Lauben, in welchen bie orthoboren Juben am fogenannten Laubhüttenfeste ihre Mahlzeiten einnahmen, befichtigte, murbe ihr in ber zu bem 3wede ausgewählten eines ber reichsten Juben als schönfte Bier bes prächtig geschmudten Raumes die kleine Benriette vorgestellt; und es ift fast ju verwundern, daß biefe fich fpater eben fo oft ber ichielenden Augen ber Fürstin erinnerte, welche ihr fehr miffielen, als ber freundlichen Worte und Liebkofungen berfelben, welche ibr fehr gefielen. Doch als einige Zeit barauf bie Ronigin Ulrite von Schweben, eine andere Schwester bes Königs, bei ihrer Anwesenheit in Berlin ber Ceremonie einer jubischen Sochzeit beiwohnen wollte, und bas icone Kind aus ber jubischen Gemeine, welches nun ichon bei allen Feierlichkeiten bei benen ein solches anzuwenden war eine Rolle überkam, durch die Entzündung eines Auges verhindert wurde unter Ueberreichung eines Carmens eine Anrede zu halten, weinte es fich begreiflicherweise bas gefunde Auge gleichfalls trant. Bur Entschäbigung liek man balb barauf bas acht = bis neunjährige Dab= chen in einem Concerte Clavier spielen, wobei ein junger Officier auf bem Cello begleitete. Man fant, bag fie febr schön spielte, weil fie fehr schön mar. Und als bem Concerte ein Ball folgte, und sie nun mit ihrem Tanglehrer, einem Heinen altlichen Frangofen, ein Menuet tangte, fand man wieder daß sie sehr gut tanze. Und das Kind hatte wohl bemertt, baf bie binteren Buschauer fogar auf bie Stuble stiegen um sie tanzen zu seben, benn noch bie Matrone erzählte bavon.

Nicht größere Blaumäßigkeit scheint binfichts bes Unterrichts gewaltet zu baben. Die Mufit ward trot ber anscheinend glänzenben Erfolge bes Rinbes aufgegeben, weil ber Lehrer, welcher bie Stunden um einen billigen Breis gegeben hatte, gestorben war, und bie Bermehrung ber Familie Ersparniffe munschenswerth machte. Die Gegenstände bes bauslichen Unterrichts bestanden nun in Schreiben, Rechnen, Geographie, Französisch und vor Allem in Hebräisch. Da ber Berficherung ber Berftorbenen, fie habe icon bamals angefangen bas alte Testament nebst einigen Commentatoren besfelben aus ber Urfprache in's Deutsche ju überfeten, aller Glauben beizumeffen ift, fo fpricht bies für eine wunderbar frühe Entwidelung ihres allerbings bebeutenben Sprachtalentes. - Erft fpat erwog man, bag es ihrem fünftigen Batten vielleicht eine angenehme Beigabe fein möchte wenn seine Frau tanze und frangosisch spreche, es ihm aber jebenfalls wünschenswerth fein muffe bag fie ftriden und naben tonne, und schickte fie in eine Rabichule.

Auch die Lectüre des jungen Mädchens scheint einer angemessenen Leitung entbehrt zu haben. Schon früh las sie alles ohne Unterschied was die Bibliothet an Romanen bot. Die Unsittlichkeit mancher der Letzteren berührte ihren reinen Sinn nicht, aber die Romane aus der Epoche der Empfindsamkeit, welche mit ihrer Kindheit zusammenfällt, blieben weniger einflußlos. Der Same siel hier in ein leicht bewegliches Gemäth, und sie ließen eine Reizbarkeit in ihr zurück, welche auch die Jahre nicht völlig bewältigten.

Ueberhaupt aber muß die Familie sich viel in romanhaften

Ibeen bewegt haben, ber alte Vater nicht ausgenommen. Henriette war zwölf Jahr alt, aber für ihr Alter sehr groß und entwickelt, ba führte sich ein fremder ältlicher Jude portugiessischer Abkunft in das Haus ein. Das Mägdlein sand Wohlzgefallen vor seinen Augen, und er warb um sie. Er wollte einen Aussichunft von drei Jahren für die Bollziehung der She bewilligen, aber die Zusage der Eltern verlangte er schon sett. Zur Unterstützung seiner Werdung versicherte er daß er unermessich reich sei, und daß seine Wohren mit seinen Schätzen und Papageien bald nachkommen würden. Und man war in der That gläubig genug, um en attendant Mohren, Papageien und Schätze dem Werber wenigstens keine absschlägliche Antwort zu geben. — Aber die Mohren, Papageien und Schätze kamen nicht, ihr angeblicher Eigenthümer jedoch verschwand, und mit ihm eine silberne Dose des Baters.

Ist auch von diesem Versuche eines lüsternen Abenteurers lediglich auf die Schönheit und körperliche Frühreise Henriettens zu schließen, so sehen wir doch, nur ein halbes Jahr später, einen Freier auftreten, welchen schwerlich diese Eigenschaften allein zu seiner Werdung bestimmten. Sie zählte exst zwölf und ein halbes Jahr, als Marcus Herz, schon damals vielbeschäftigter praktischer Arzt, geachteter Schriftsteller, und vor allem vielgenannt als einer der geistreichsten Männer Berlins, um sie anhielt. Die Boranssetzung, daß diesem Manne die Eigenschaften des Gemithes und des Geistes seiner künftigen Gattin gleichgültig gewesen seien, wäre durchaus underechtigt. Die ersten gaben sich ohne Zweisel schon jett in dem Kinde auf eine wohlthuende, die anderen, welche

er schwerlich schon ausgebildet vorfand, boch auf eine vielversprechende Beise tund. Er erhielt bas Jawort ber Eltern.

Befremben bürfte uns freilich die so frühe und eigenwillige Berfügung dieser Letzteren über das Lebensgeschick ihrer Tochter, wären damals bei der großen Mehrzahl der Juden hinsticht- lich der Shebündnisse andere Rücksichten als die auf die äuseren Berhältnisse maßgebend gewesen. Höchstens traten bei den Besseren, wie wahrscheinlich auch hier, die auf die geistigen und sittlichen Eigenschaften des Freiers hinzu. Aber auch gegen sie ließ sich in diesem Falle kein Einwand erheben, ja die ersten waren ausgezeichnet.

Führte man die kindliche Braut hier bennoch nicht in die Arme bes Bräutigams ohne baf ber Bater vorher eine Frage an fie richtete welche einige ferne Aebnlichkeit mit einer Frage nach ihrer Zustimmung hatte, so burfen wir barin mehr nur eine Sache ber Form finben. Buften boch bie Eltern fich keine Gründe anzugeben, welche die Einwilligung ihrer Tochter iraend zweifelhaft machen tonnten. Denn felbst ber Umftanb, daß der Bräutigam mehr als das Doppelte der Jahre der Braut zählte, schien ihnen bei ber so großen Jugend biefer um fo weniger ein Miffverhältnif zu begründen, als bei einem jüngeren Manne kaum eine selbstständige Lebensstellung porauszuseten gewesen mare. Das patriarchalische Berhältnift in ben Familien machte nachstem einen Wiberspruch ber Töchter gegen ben Willen ber Eltern, auch ba wo es fich um ihre höchsten Interessen handelte, zu etwas beinab Unerhörtem

Henriette war fehr erstaunt, als die Mutter sie aus ber Rahschule nahm nachdem sie biese nur etwa ein halbes Jahr

besucht hatte, und ihr erklärte daß sie nun bei einer alten Großtante, einer Hausgenossen, nähen lernen solle, beren Unterricht doch früher schon einmal wegen der zu großen Nachsicht der Alten gegen das Nichtchen beseitigt worden war. Doch bald löste sich das Räthsel. Die Tante sollte dem Rinde eröffnen, was die Mutter bei bessen großer Jugend ihm selbst zu sagen wohl innerlich eine Scheu trug. Bald vertraute denn auch die Alte der kaum zur Jungfrau Erblithenden, daß sie Gattin werden solle. Doch sühren wir diese selbstberichtend über einen so entscheidenden Augenblick ihres Lebens ein, da wir hier durch ihre früher erwähnten Auszeichnungen dazu in den Stand gesetzt sind.

"Und wer ift ber Mann, ben man mir bestimmt bat?" - fragte ich haftig. - Sie nannte mir Marcus Berg, einen angefehenen prattischen Arzt. Ich hatte ihn einigemal bei meinem Bater gesehen, wo er fich jeboch mehr beobachtenb als mittheilend gegen mich verhalten hatte, und auch wohl an feinem Fenfter, benn er wohnte in unserer Rabe, und ich mußte por feiner Wohnung vorübergeben, wenn ich mir Bucher aus ber Leibbibliothet bolte, mas oft genug geschab. - 3ch weiß nur noch, daß ich eine kindische Freude barüber empfand Braut zu werben, ob eben barüber biefes Mannes Braut zu werben, bavon weiß ich nichts. Auf's Lebhaftefte malte ich mir aus, wie ich nun von einem Bräutigam geführt spazieren geben, wie ich schönere Rleiber bekommen wurde, und vor Allem, sobald ich verheirathet sei, einen Frifenr. Denn bis jest machte mir bie alte Tante bas haar, und dies mit Bomade die nicht viel beffer war als Talg, und nach ihrem Geschmack, ber gar nicht ber meine war. Auf einen Antheil an ben kleinen feinen Gerichten, welche zuweilen eigens für meinen Bater bereitet wurden, rechnete ich nebenbei sortan mit Wahrscheinlichkeit, und auf eine Erhöhung meines Taschengelbes, welches sich bis jetzt monatlich auf zwei Grosschen belief, mit Sicherheit. Was wollte ich mehr?"

"Mit Ungebuld erwartete ich den Tag der Berlobung, den die Tante mir ebenfalls im Bertrauen verrathen hatte. Sie hatte mir zugleich gefagt, daß mein Bater mich über meine Zufriedenheit mit seiner Wahl befragen würde, was mir sehr schmeichelte. — Der ersehnte Tag erschien. Der Morgen verstrich, auch der Bormittag, mir wurde nichts gesagt, ich wurde um nichts gefragt. Wir setzen uns zu Tisch, ein Gericht nach dem andern ward aufgetragen, immer noch kein sterbendes Wort. Bei dem letzen endlich sprach mein Bater: "Mein Kind, wen möchtest du lieber heirathen, einen Doctor oder einen Rabbiner?" — Mir klopste das Herz mächtig. Ich antwortete, daß ich mit Allem zusrieden sei was er über mich beschließen würde. Aber schnell bedachte ich daß ich dem guten Bater, der noch dazu selbst Arzt war, doch entgegenkommen müsse, und fügte hinzu: "Ein Doctor wäre mir freilich lieber."

"Dies war nun eine Einwilligung, so gültig als hätte ich sie burch Brief und Siegel befräftigt, und nach dem Mittagessessen erössnete mir meine Mutter, daß ich am Abend dem Doctor Marcus Herz verlobt werden würde, den ich ja genug kenne durch persönliche Bekanntschaft sowohl als durch seinen Ruf als Arzt und Gelehrter. Sie hielt mir dann eine lange Rede, die mir in dem Augenblick sehr ungelegen kam und mir

sehr langweilig war, die ich aber bennoch aus kindlicher Pietät und nicht ohne Nutzen für mich anhörte, denn sie enthielt manche gute Lehre, deren ich mich später erinnerte und die mir wohl zu Statten kam. An kleinen Anweisungen darüber, wie ich mich als Braut gegen meinen Bräutigam zu benehmen habe, sehlte es auch nicht, und zuletzt empfahl sie mir ihre Ehe als Muster für die meine. Und in der That, eine gläcklichere hat es nie gegeben."

"Begen Abend versammelte fich bie Gefellschaft in ben Bimmern meiner Eltern. 3ch befand mich allein in einem anbern. Denn ber bamaligen und vielleicht noch beut bestebenben Sitte unter ben Juben gemäß, trat bie Braut erft in ben Rreis ber Familie und ber Gafte nachdem ber Ehecontract von bem Notarius aufgesett, und fie um ihre schon im voraus unzweifelhafte Einwilligung befragt worben war. Beflommen, in banger Erwartung fag ich in meinem Bute ba. 3ch glühte vor Angst. Es mußte mich boch eine Ahnung von bem Berbananifvollen bes Schrittes burchflogen haben. 3ch versuchte au naben, bie Sand gitterte mir. 3ch fprang von meinem Site auf, und ging im Zimmer auf und ab. 3ch tam babei vor bem Spiegel vorüber, und jum erftenmal erschien ich mir mehr als bubich. Die Röthe ber Wangen verlieh meinem bunkeln Auge einen noch erhöhten Glanz, ber fleine Mund war noch anmuthiger als sonst. Und bas apfelarun = und weifigestreifte seibene Rleid und ber schwarze Feberhut, wie vortrefflich ftanben fie mir! - Biele Jahre find feitbem an mir porübergegangen, aber bas jugendliche bewegte

Geficht jenes Augenblicks, bie ganze Geftalt, fteben fo leben= big vor mir bag ich fie malen tonnte."

"Endlich öffnete fich bie Thur, und ber Notar, von zwei Beugen gefolgt, trat ein. Ich suchte mich zu faffen, ich wollte rubia icheinen, aber ich glaube nicht bak es mir gelang. Denn ich weiß, baf ich, über meine Einwilligung befragt, mein Ja! nur ftammeln konnte. Balb barauf kam mein Brantigam, Mikte mir bie Sand und führte mich zu ber Gesellschaft. 3ch wußte kaum mehr von ihm als bag er Arzt und Gelehrter Daf er wenig von einem ber Liebhaber in meinen mar. Romanen hatte sah ich wohl. Er war funfzehn Jahr älter als ich, klein und häglich, und ich glaube kaum, bag ich ba= mals icon feine Baglichkeit über bem geiftreichen Ausbruck feines Gefichts vergag. Aber ich brangte Alles in mich jurud was mich hatte ftoren konnen, weil ich meine Eltern fo gar beiter fab, fo gang gludlich, baf fie noch liebevoller gegen einander waren als sonft. Eine Nachbarin machte meinen Brautigam mit ber Bemertung aufmertfam barauf, bag es eine Freude sei eine folche Che zu sehen. - "Gebulben Sie fich ein paar Jahre," antwortete Herz, "und Sie werben eine ameite feben." -

"Blieb gleich biese Boraussagung nicht unbewährt, so kann ich boch von meinem etwa brittehalbjährigen Brautstanbe nicht sagen, baß er für mich ein sehr freudevoller war. Mein Bräutigam, so viel älter als ich, und als praktischer Arzt, als beutscher Gelehrter und als wissenschaftlicher Schriftsteller nothwendig noch älter als seine Jahre, behandelte mich

als ein Kind, und was mich am meisten verdroß, auch von mir sprechend, nannte er mich: das Kind. Allerdings war ich das noch, aber seitdem ich Braut war wollte ich es nicht mehr hören, und am wenigsten von meinem Bräutigam. Bom Spazierengehen am Arme des Bräutigams war auch nicht viel die Rede, wenngleich ich oft genug in seiner Gesellschaft war. Denn er kam sast allabendlich zu uns, und zwar um seine Partie bei uns zu machen. Ich aber, die ich keine Karte kannte, mußte beim Spiele neben ihm sitzen. Er wilnschte das so weil es ihm angenehm war, und ich langweilte mich dabei zu Tode. — Daß man sich auf diese Weise unser Zussammensein nicht als das zweier Liebenden zu benken hat, leuchtet ein. Geistig suchte jedoch Herz schon damals auf mich einzuwirken, so viel sich's eben im Borübergehen thun ließ."

"Endlich erschien der Hochzeittag. — Biele, viele Jahre sind seitbem verstrichen, und boch ist mir noch fast jeder Moment, des Morgens wie des ganzen Tages, erinnerlich. — Nach einer unruhigen Nacht erwachte ich mit einem Gefühl unendlicher Behmuth. Der Gedanke, meine Familie, zumal meinen Bater, zu verlassen, zerriß mich. Rein Blick in die Zukunft welche meiner wartete, vermochte das Dunkel in meiner Seele zu erhellen. Wie hätte mich das schiene, mit Rosen besetzte Kleid von weißem Atlas, welches man mir bald als mein Brantkleid brachte, zu anderer Zeit erfreut! Ich betrachtete es gleichgültig, ließ mich mechanisch ankleiden, und weihte es durch meine strömenden Thränen. Der Bräutigam kam, die Gäste versammelten sich, mein Sinn war nur

bei den Meinen. Schon nahte die Zeit der Tranung. Ich mußte versuchen, meinen Bater noch einmal zu sprechen. Es gelang. Meine Liebe wußte in dem Augenblick keinen anderen Ausdruck zu sinden, als in der slehentlichen, von heißen Thränen begleiteten Bitte, mir in dieser Stunde der Trennung Alles zu verzeihen wodurch ich ihn je gekränkt haben möchte, und mir seinen Segen zu ertheilen. Er that es, umarmte mich dann weinend, und winkte mir zu gehen, indem er mit halberstickter Stimme sagte: "Kind, brich mir das herz nicht!" — Ich werde diese Worte die zu meinem letzten Athemzuge hören. — Gott hat seinen Segen erhört. Ich ging einem reichen, ja einem schönen Leben entgegen." —

"Es war ber erste December bes Jahres 1779. Auf bem Hofe, auf welchem ber Balbachin stand, unter bem ich nach jübischem Gebrauch getraut wurde, lag hoher Schnee. Bornehme Perrschaften, Bekannte meines Bräutigams, umstanden mit kalten neugierigen Bliden ben Balbachin. Ich war wieder zur Schau gestellt, zum ersten Male zu meiner Pein. Alles war winterlich."

"Am andern Morgen saß die funfzehnjährige Reuvermählte allein in ihrem Zimmer. Noch hatte ich als Frau Riemanden gesehen. Tausend widersprechende Gefühle durchwogten mich. Wie gern hätte ich ihnen, so weit ich vermochte, Worte gegeben gegen einen meiner Lieben im väterlichen Hause! Auch sie bachten bort gewiß bewegt an mich! Ich hoffte von jedem Augenblicke, er würde mir einen von ihnen zusühren. Endlich höre ich Tritte, die sich von der Treppe ber naben. Es sind

Männertritte. Gewiß mein Bater! — Die Thür geht auf. — Da wird ein langgehegter Lieblingswunsch zur Unzeit erfüllt. Es ist der Friseur. —"

Wie turz und abgeriffen auch ber lette Theil biefer Mittheilungen fein moge, fie bieten uns boch genugenben Stoff au einem Bergleich ber Empfindungsweise Henriettens am Tage ibrer Sochzeit und bem ibm folgenben mit ber zur Reit ibrer Berlobung. Und biefer berechtigt uns wiederum zu dem Schluffe auf eine mächtige und förberliche innere Entwickelung während ber brittebalb Jahre ihres Brautstanbes. Aufällig find wir im Stande, ebenfalls vermittelft ihrer eigenen Feber bie Empfindungen barzustellen, von welchen acht und breifig Jahre später, und zwar in Rom, die eble und noch immer schöne Frau, jest schon seit länger als vierzehn Jahren Wittwe, am Jahrestage ihrer Sochzeit burchbrungen war. Wir nehmen um so weniger Anftand bies zu thun, als fie nicht blos bas eheliche Berhältnift betreffen welches wir begrunden faben, und welchem bie Berftimmung ber Braut am Hochzeitstage nicht au einem fiblen Omen murbe, sonbern ein burch fie veranlakter Rudblid ber Schreiberin auf ben bis babin zurfidaelegten Lebenslauf einen wesentlichen Beitrag zu ihrer Charatteriftit gewährt.

"Am 1. December 1817. Welch ein wichtiger Tag für mich! Mein Hochzeittag! — Biele Jahre sind seit jenem Tage hingesschwunden, vieles habe ich erlebt, erlitten, genossen. Gott war immer von hoher Gnade gegen mich. Mein Leben war boch im Ganzen ein glückliches, und selbst den Schmerz möchte ich nicht miffen, welchen die Liebe zu manchen Menschen, Liebe

aller Art, mir verursachte. Reich war mein Leben an mannigfachen Gütern, die eben dieser Tag mir zusührte. Aechte
Gottessurcht mag spät in mir aufgegangen sein, aber Gott sei
Dank, daß sie es doch endlich ist. Unsittlich freilich habe ich
nie gelebt, wenn auch Jugend mich sehlen machte. Beich und
tren war ich immer. Liebe der Menschen war mir stets viel,
und jetzt, da Jugend und Schönheit entschwunden sind, die
Lebhastigkeit des Geistes gedämpst ist, jetzt, da die Belt sich
nicht mehr zu mir drängt, fähle ich doppelt daß ich ohne
diese Liebe nicht glüdlich sein kann. Oft wohl gilt mir der
Glaube an Gott, das Bertrauen auf ihn, mehr als Alles
was mir durch Menschen werden könnte. Bald aber wird das
Berlangen nach diesen wieder mächtig in mir. Ich sehne mich
nach solchen auf welche ich mich mit Bertrauen stützen kann."

"Die Zeit ber Täuschungen über die Menschen ist freilich vorüber. Wäre ich jetzt so reich und so vornehm als ich schön und liebenswürdig war, sie könnte noch fortbauern. Wie ehemals die Schönheit mich in den Augen der Leute klug und geistreich machte, so würden es jetzt Reichthum und Stand thun. Besser für meine Seele, daß ich ohne Bermögen und geringen Standes din; um so früher din ich enttäuscht worden. Dank daher auch dafür dem gütigen Gotte! — Möge er mich im Glauben stärken!"

Es folgt nun die Erinnerung an die bereits mitgetheilte Scene mit dem Bater am Hochzeitstage. Dann fahrt die Schreiberin fort: "Meine She darf ich ein glückliches Bershältniß nennen, wenn vielleicht nicht eigentlich eine glückliche She. Die She bildete für meinen Mann nicht einen Mittel-

punkt seines Seins, und nächstem war die unsere nicht durch Kinder gesegnet. Wäre mir dies Glück vergönnt gewesen, ich weiß, ich wäre eine gute Mutter geworden, wie ich eine gute Gattin war. Denn das Zeugniß darf ich mir geben: Wein Mann wurde durch mich so glücklich, als er es überhaupt durch eine Frau werden konnte."

Das Letztere bezeugten Alle welche ihr eheliches Berhältniß näher kannten. Lubwig Börne, als Zögling ihres Gatten
längere Zeit Hausgenoffe des Shepaars, und daher hier um
so urtheilssähiger als eheliche Mißklänge oft vor der Welt in
die befriedigenoften Consonanzen ausgelöst werden, während
sie daheim unausgelöst das Haus durchschrillen, versicherte,
wie Gutsow in bessen Leben berichtet, nie eine Frau gekannt
zu haben, welche sich besser in einen viel älteren Mann zu
schicken gewußt hätte als Henriette Herz. Weniger dürsten
ihre Zeitgenossen mit ihrer Behanptung einverstanden gewesen
sein, daß zur Zeit als sie vorstehenden Worte schrieb ihre
Schönheit schon entschwunden war. Ihre Reize waren eben
während ihres Ausenthalts in Italien noch mächtig genug, um
einen um zwanzig Jahre jüngeren Freund zu dem lebhaftesten
Wunsche einer ehelichen Berbindung mit ihr hinzureißen.

Und hier sei es uns um so mehr vergönnt einiges Rähere über ihr Aenferes zu sagen, über welches wir bisher nur andeutend sprachen, als es ein mächtiges erstes Anziehungsmittel für viele der bedeutendsten Männer war, welche durch ihre inneren Eigenschaften später für das Leben an ste gesesselt wurden. Noch ist ein sie als Hebe darstellendes Bortrait in halber Figur von der Hand der bekannten Malerin Dorothea Therbusch aus ber Zeit ihres Brautstanbes vorhanden, und ein anderes von Anton Graff, sie als junge Frau barstellendes, welches im Besty ihres Ingendfreundes Gottsried Schadow, Director der Atademie der Klinste zu Berlin, war. Diese Bilder im Berein mit einer ebenfalls erhaltenen Büsse von der Hand des Letzteren aus dem Anfange ihrer zwanziger Jahre, und den eigenen Erinnerungen des Schreibers dieser Zeilen aus einer späteren Epoche ihres Lebens, bieten alle zur Schilderung ihrer Persönlichseit erforderlichen Anhaltspunkte.

Benriette Berg war von einem so boben Buchse, baf ibre Gestalt ziemlich weit bie burchschnittliche Groke ihrer Geichlechtsgenoffinnen überragte. Unter ben Frauen Berlins möchte ihrer Zeit nur die Königin Louise von Breugen fie in biefer Beziehung erreicht haben. Bis zum Gintritt bes Alters gefellte fich biefem ausgezeichneten Buchfe eine bochft gefällige Külle ber Kormen, welche scharf bas Maak innehielt, erforberlich um ber gangen Gestalt nicht ben Einbrud bes Schlanken zu rauben. Gemahrte fle hiernach beim erften Blide vorherrschend ein imposantes Bilb, so bag es ihr in Berlin ben Ramen ber tragischen Muse zuwege brachte, so bot bei einem näheren ihr Ropf bas ber zugleich reinften und milbesten weiblichen Schönheit. Selten nur mag bie Natur ein Brofil erzeugt haben, welches fich in foldem Maage wie bas ihre ben ichonften aus ber Beit griechischer Runft naberte. Namentlich war die fast lothrechte Linie, in welcher die Nafe fich an die Stirn ansetzte, in biefer Beziehung Haffifch, ein Vorzug, welcher noch an bem Kopfe ber Greifin zu erkennen

war, und nicht minder staunenswerth war die Reinheit des Ovals ihres Gesichts. Dem kleinen Munde, bessen perlengleiche Zahnreihen von zugleich seingezeichneten und vollen Lippen umsäumt wurden, war das anmuthigste Lächeln eigen. Der Glanz der dunklen, im Bogen von seinen schwarzen Brauen überwölbten, in mildem Feuer leuchtenden Augen, wurde durch einen srischen, aber durchaus zarten Teint gehoben, und dieser wieder durch das reichste dunkle Haar. Was Laien an ihrem Aeuseren tadelten, während Künstler auch darin eine wunderbare Uebereinstimmung mit dem kanonischen Berhältnisse aus der klassischen Zeit griechischer Stulptur sahen, war, daß der Kopf im Berhältniss zu dem übrigen Körper etwas klein erschien.

Ru ben vielen an Geift und Berg bochftebenben Mannern, welche allein ein in fo bobem Grabe anziehendes Aeufere, ohne bag fie bie burch basselbe Begunftigte irgend weiter kannten, eine Zeit hindurch magnetisch überall hinzog wo fie hoffen burften fich ihres Anblids zu erfreuen, gehörte unter Anderen ber in Berlin im Jahre 1839 als Geheimer Ober-Bergrath in bobem Alter verftorbene Carl v. Laroche. Sobn ber Schriftstellerin Sophie v. Laroche, welcher in feiner Jugend, wie henriette Berg zu ben schönsten Frauen, so zu ben schönften Mannern ber Zeit gezählt wurde. Und als bem Seben und Betrachten bie verfonliche Befanntichaft gefolgt war, blieb er ihr länger als ein halbes Jahrhundert hindurch ber treuestergebene Freund. — Ja fie wurde eine Art von Brobirftein für weibliche Schönheit. Man feste berühmte Schönheiten bem Focus ber ihren aus, um zu erkunden ob

fie nicht burch biefe vernichtet werben wurden. Gin Beifviel unter mehreren. Wenige Jahre nach ihrer Berbeirathung tam ein ruffischer General mit feiner Frau nach Berlin, einer Cirfaffterin, wegen ihrer Schönbeit felbft in ihrem Baterlande, bem Stammfige ber Schönheit ber tautafischen Race, berühmt. Einige vornehme Bolinnen welche fich von Marcus Berg ärztlich behandeln ließen und ihre Bekanntschaft gemacht batten, behaupteten baf bie Gattin bes Letteren fie bennoch binter fich laffe. Ginen lebhaft beshalb geführten Streit, ber fich auch über weitere Kreise verbreitete, auf die angemeffenfte Weise ju schlichten, ordneten fie ein Dejeuner an ju welchem beibe Frauen geladen wurden. Henriette wenigstens ohne ben 3wed besfelben zu tennen, welchen fie erft fpater erfuhr. "Ich sehe fle noch in ihrer gangen Schone vor mir," fagt biese barüber in ihren Erinnerungen, "bie anmuthige Geftalt beren fleinste Bewegung zierlich war, im leichten weißen Morgengewande von bunnem, schone Falten werfenden Stoffe, mit bem schwarzen langen, fie umwallenben haar. Und zog sie burch ihre Schönheit an, fo noch mehr burch ihre Rindlichfeit, burch ibre naive Ausbrucksweise. Bare ich ber trojanische Königssohn gewesen, ich wüßte bag ihr ber Apfel zu Theil geworben mare." - Db bie Gefellschaft biefem Urtbeile beistimmte muß babin gestellt bleiben. Raum burfte es anzunehmen fein, benn anbernfalls würde bie Schreiberin es berichtet baben.

Wie könnte es befremben, daß fo viele äußere Schönheit, gepaart mit einem liebenswürdigen Gemüth, und beide balb burch eine nicht gewöhnliche Geistesbildung noch gehoben, viele

ber Jünglinge, welchen es vergönnt war fich ber jungen Frau zu naben — und ihr Gatte beschränkte fie in ihrem Umgange nicht - fogar zu leibenschaftlicher Liebe binrift. Die Beziebungen mehrer geiftreicher, fpater zu europäischem Rufe gelangter Iknglinge zu ihr trugen in ihren Anfängen biefe Karbe. Aber die Wogen der Leibenschaft brachen fich zulett an der Sittlichkeit ber Geliebten. Hatte fie mit ihrer Band auch nicht zugleich ihr Berg vergeben, ihr Bflichtgefühl schützte fie vor jedem Fehltritt. Und balb machte bann bie Leibenschaftlichkeit ber jungen Männer einem reineren Gefühle Blat, ber Achtung, beren Frucht auch hier wieber eine innige, bas Leben hindurch mahrende Freundschaft ward. Beiße Rampfe mögen bis zu biefer Umgestaltung bes Berbaltniffes bie Bruft ber jungen Fran bewegt baben. Die Gewöhnlichkeit, in welch ein gleifendes Gewand fie fich auch vor ihr verhüllte, hatte biefe freilich nie in ihr hervorrufen können, aber bie Männer welche in Liebe für sie glübten waren befähigt burch alle Blipe bes Beiftes zu zünden.

Und die Behauptung, daß Männer solcher Art ihr aus allen Ländern Europas zuströmten, ist keine übertriebene. Der Anf ihrer Schönheit war bald so verbreitet, daß kaum ein ausgezeichneter Mann einen auch nur kurzen Aufenthalt in Berlin machte, ohne die Bekanntschaft der schönen Henriette Herz gesucht zu haben. So darf es nicht Bunder nehmen, daß wir auch Mirabeau, zur Zeit seines hiestgen Aufenthaltes schon als geistreicher Schriftsteller berühmt, und wenngleich noch nicht der Held der französischen Revolution, doch der Deld mancher Liebesabenteuer deren Geschichte Europa durch-

flog, unter benjenigen finden, welche sich um die damals etwa zweiundzwanzigjährige Fran schaarten.

Sollen wir behaupten, daß folde Huldigungen ihrer Gitelteit nicht schmeichelten? — Wir wurden baburch ber Babrheit zu nahe treten. Und in ber That wäre bies von einem Beibe zu viel verlangt gewesen. Sie selbst bat fich in reiferen Jahren wegen ihres Berhaltens gegen manchen ausgezeichneten jungen Mann scharf getabelt. Sie fdreibt aber eines jener Berbattniffe an einem, fpater als Gelehrter wie als Staatsmann gleich berühmt geworbenen Hingling: "Sein Gefühl zu mir batte fich nie zur Leibenschaft gefteigert, ware ich zurudhaltenber gewesen. Nicht irgend ein Berhaltniß eines Mannes zu einer Frau, felbst nicht bas welches man: ben Sof machen nennt, tann ftattfinden, geht bie Lettere nicht auf irgend eine Weise barin ein, ober läft boch geschehen, was fie nicht geschehen laffen follte. Auf wie feine, geistige Weise ein Mann fich auch einer Fran nabere, fie bat es in ihrer Gewalt, ihn von fich entfernt zu halten. Sieht er die unzweifelhaft ernste Absicht bazu, er wird fern bleiben. Die entste= benbe Reigung wird im Reime unterbrudt, ja felbst bas icon angefachte Teuer ber Leibenschaft wird erstidt; und - biermit habe ich mir mein Urtheil gesprochen. Deine Eitelleit allein war schuld, daß so viele Manner aller Arten und Stanbe mir ben hof machten, ja in heftiger Leibenschaft zu mir entbrannten."

Jebenfalls aber hilten wir uns, biefer Selbstanklage ber Schreiberin einen schwereren Fehl zu Grunde zu legen als ben einer Läflichkeit. Unsittliche Berhältniffe tabelte bie sonft

milogesinnte Frau an Anderen zu lebhaft als daß sie selbst sich solche gestattet hätte. So sinden wir in ihrem italienischen Tagebuche siber ihre Besuche in den Häusern Orlandini und Santini in Florenz im Jahre 1817 Folgendes: "In beiden Häusern fand ich viele schine Frauen, aber sast alle hatten roth und weiß aufgelegt. Dies paßte auch ganz zu ihren Berhältnissen. Denn nur zwei waren in Gesellschaft ihrer Männer da, die meisten aber mit ihren cavalieri sorventi. Diese der Ruchlosigseit Thür und Thor öffnende Sitte ist noch in völligem Flor."

Bene Bergenvergiefung zeugt vielmehr von ber Strenge, mit welcher fie über fich felbft urtheilte, eine um fo achtungswerthere als die Hulbigungen, welche ihr vielleicht in hohe= rem Maake als irgend einer Frau ihres Standes gezollt wurden, auf minder bevorzngte Naturen ohne Zweifel bie entgegengesette Wirfung bervorgebracht batten. Aber wir find fogar in dem Falle fie gegen fich felbst vertheidigen zu muffen. Dag bie Neigung so ausgezeichneter junger Männer ihr schmeichelte haben wir zugegeben. Schreibt fie biefe jeboch allein ihrem Berhalten gegen fie ju, fo ift bies eben nur Birfung ihrer Bescheibenheit, einer aus fo ernfter Gelbstprufung mit Nothwendigkeit hervorgehenden Tugend. Daß fie fcon war und geeignet zu gefallen, wufte fie freilich, und bie Unwahrheit und Heuchelei bies Bewnstfein zu läugnen war ihr Erachtete fie jedoch Art und Mag biefer Borzüge fremb. nicht genugend, um allein die Gefühle jener Jünglinge für fie bis zur Liebe, ja bis zur Leidenschaft zu fteigern, so thut fle fich Unrecht. Gin noch größeres aber, wenn fie fich anschuldigt ein gänzlich leeres Spiel ber Eitelkeit mit ihnen getrieben zu haben. Die Kälte des Gemüths, welche dazu erforderlich gewesen wäre, war ihr fremd. Ihr Herz war, wie wir dies schon aussprachen, sicher von dem Verhältnisse zu ihnen nicht unberührt geblieben.

Das Bebeutende bes geistigen Moments, welches bamals schon in ben Beziehungen ber jungen Frau zu ihren zum Theil noch ifingeren Freunden waltete, burfen wir mehr voransfeten als daß wir es belegen konnten. Ihren bochst ausgebehnten Briefwechsel, welcher am beften geeignet gewesen ware Auskunft barliber zu ertheilen, ja fiberhaupt vermittelft ber Art, auf welche ihr Wesen aus ber Anffassung ber Freunde zurficfftrablte mehr als irgend eine birecte Schilderung geeignet ein Bild ihrer ganzen Individualität zu geben, und für beffen Werth schon die berühmten, zum Theil europäischen Ramen ber Schreiber ber Briefe fprechen, bat fie bis auf einige fleine Ueberrefte in einem Augenblide vernichtet, als Bublitationen, welche febr zarte Berhältniffe werther Freunde und Freunbinnen ber Deffentlichkeit anheimgaben — fie glaubte, in ber Absicht einen Schatten auf beren Charafter zu werfen - fie tiefschmerzlich berührten. Der Berluft ift nach ber Kenntnif, welche ber Schreiber biefes von einem nur kleinen Theile biefer Briefe zu einer Zeit erlangte als er jenen plotlichen Entfolug noch nicht ahnen tonnte, ganz unersetlich. bie Bemertung, bag uns auch in biefem Buge eine beachtenswerthe Aehnlichkeit ihrer Sinnesweise mit berjenigen ber Recamier aufstößt. Auch biefe hat, sehr mahrscheinlich aus ahnlichen Beweggrunden, die Beröffentlichung ber in ihrem Rachlaffe befindlichen Briefe untersagt. Aber unter jenen Reliquien war ein Schreiben eines jüngeren Freundes schon vom Jahre 1788, in dramatischer Form, welches sie und ihre Freundin Dorothea Beit, die Tochter Moses Mendelssohns und später Gattin Friedrich Schlegels, redend, und, wie die Berstorbene versicherte, mit aller Treue, ja einige ihrer Ansichten wörtlich wiedergebend, einführt, und welcher für einen eben so geistzreichen als anregenden mündlichen Berkehr spricht.

Der Trieb zu geistiger Ausbildung war in Benrietten ohne Aweifel icon febr frube wach, fo wenig biefe auch geregelt worden fein mochte. Die Wahl bes klugerwägenden Marcus Berg fpricht nicht nur fur biefe Annahme, fonbern auch bafur, baß die Hoffnungen welche fie in diefer Beziehung in ihm erwedte febr große maren. Bermöge feines geiftreichen Befens, feines Wites und feiner gefelligen Talente befähigt und geneiat. burch bebeutenbe Berbindungen fast genöthigt, sein Haus ju einem Mittelpuntte boberer Gefelligfeit ju erheben, mahrend er zugleich bei bem Umfange feiner Berufsgeschäfte voraussehen konnte, feiner Gattin oft bie Sorge für bie Ehren besselben allein überlaffen zu muffen, mußte biefe befähigt fein ihm in entsprechenber Beife zur Seite zu ftehn. so blirfen wir einem noch vorbandenen Hochzeitcarmen, welches neben ihrer Schönheit und ihrem Gemuthe ichon ihren Beift feiert, auch in biefer hinficht wohl mehr Glauben beimeffen als fonft Gelegenheitsgebichte folder Art verbienen.

Aber bie eigentliche Entwidelung ihrer natürlichen Anlagen haben wir erft von ihrer She an zu batiren. Ihr Gatte war in biefer Beziehung fo lange zugleich ihr Erzieher bis fie

auf eigenen Rufen ftand, wo fie bann ben Rreis ihres Biffens nach Babl und Neigung erweiterte. Bei ber geiftigen Rlarbeit und Scharfe, welche ihm, und ber geiftigen Empfanglichkeit welche ihr eigen war, burfen wir nicht bezweifeln, bag auch im Gebiete ber fcbnen Literatur, auf welches ihr Geschlecht fie vorzugsweise hinwies, seine Anfichten mafigebend für fie wurben. Doch werben wir in ihren Mittheilungen Beweise einer früben, für ihre Gelbstftanbigteit ibrechenben Emancipation finden. Diefe trat ein, als eine neue belletriftische Schule erstand, welche fich vorzugeweise an Die Bhantaffe und bas Gemuth wenbete, und baber zu ihrem Gatten. bei ber in ihm vorherrschenden Berftanbesrichtung, in einer ihm fremben Zunge sprach, während ihr eben jene Eigenschaften bei ber Gattin zu einer wirksamen Empfehlung murben. Auch über ben Antheil welchen fie fich an bem geiftigen Leben in ihrem Saufe auschrieb, werben wir fie am fliglichften fpater felbst berichten boren. Wenn fie jedoch bei biefer Gelegenheit flüchtig nur erwähnt, bag fie "mehrere Sprachen trieb", fo muffen wir bei biefem Gegenstande erganzend einige Augenblicke verweilen.

Ihre Sprachkenntnisse gaben Anlaß sie zu ben gelehrten Frauen zu zählen. Und in der That wußte sie von den alten Sprachen hebräisch, griechisch und latein, von den neueren französisch, englisch, italienisch, spanisch und schwedisch, und die Letteren, namentlich das Französische, Englische und Italienische sprachen mit Geläusigkeit. Aber die Sprachen, mit Ausnahme der hebräischen welche sie erlernen mußte weil ihr Religionsunterricht es ersorderte, waren ihr nie etwas Anderes

als ein Mittel auf bem geeignetsten Wege bie Renntnif ber Literatur ber betreffenben Böller zu erlangen, sowie bei ibrer hinneigung ju einer boberen Gefelligfeit und ihrem Beftreben aus ihrem Umgange ben möglichst größten geistigen Ruten zu gieben, bagu, fich mit ben vielen Ausländern zu welchen fie in Begiebung tam in beren Muttersprache unterhalten an können. Ja, um ben Letteren fo wenig fremb als möglich entgegenzutreten, bemühte fie fich fehr, und bei ihrem angebornen Talente bafür mit großem Erfolg, um eine richtige und elegante Aussprache ber neueren Sprachen. Rächstbem können wir ihr noch, wenn wir uns fo ausbruden burfen, eine gewiffe linguiftische Neugier aufchreiben. ein Bergnugen barin fich auch von folden Sprachen eine Notion zu verschaffen, mit welchen fich ernst zu beschäftigen fie nie beabsichtigte. So bat fie, irren wir nicht, burch Bopp, einige Ansichten vom Sanstrit zu erlangen gefucht, ja noch in ihren letten Lebensjahren fich bestrebt fich einiges Türkisch und Malapisch anzueignen. Bu bem ersteren Zwede benutte fie eine flüchtige nachbarliche Bekanntschaft mit einem Attache bei ber türkischen Gesanbtschaft, als ber bamalige Gesanbte Riamil Bascha neben ihrer Sommerwohnung im Thiergarten bie feine hatte, zu letzterem bie Anwesenheit eines ihrer Neffen. nieberlandischem Beamten auf Java, in Berlin; Bestrebungen welche immerhin von ihrer bis in bas fpateste Alter hinein= reichenben geiftigen Regfamkeit zeugen mogen. - Bon einem eigentlich philologischen Standpunkte aus hat fie fich jedoch nie mit ben Sprachen beschäftigt, und noch weniger war es ihr Zwed in bie Tiefen bes Sprachgeistes einzubringen.

Aus ihrer Renntnig bes Englischen gingen auch bie beiben einzigen literarischen Leiftungen bervor welche fie hinterlaffen bat, wenn nämlich die Uebersetzung zweier englischen Reisewerte ins Deutsche biefen Ramen verbient. - Sie fühlte fich gebrungen, einen Beitrag zu ber Aussteuer einer naben Bermanbtin zu leisten, und ihre stets zur That bereite Liebe scheute die mubsame und wenig bankbare Arbeit des Ueberfetens nicht, um bie Mittel bagu zu beschaffen. Diese Berte find: Mungo Bart's Reise in bas Innere von Afrika in ben Jahren 1795-97\*); und: Weld's bes Jüngeren Reise in bie vereinigten Staaten von Nordamerita \*\*). - Bibliographen burfte bie Runbe intereffant fein, baf Schleiermacher welcher auch in Gemeinschaft mit Beindorf die Bermittelung bei ben Berlegern übernahm, benen es unbekannt blieb von wem bie Uebersetzungen herrfihrten, beibe burchgeseben, und an ber bes letigenannten Wertes fogar bebeutenben Antheil bat, und Freunden Schleiermachers die, daß der ihnen wohlbefannte Schreibschrant, an welchem fie ihn fo oft arbeitenb fanben und an welchem er ben größten Theil feiner Berte schrieb, ber Dank ber Freundin filt biefen Antheil war. Die Beit zu welcher fie bes Honorars bedurfte rudte nämlich beran, und bie Ueberfetjung war taum jur Balfte beenbet. Da übernahm ber treue Freund, mit hintenansesung eigener Arbeiten,

<sup>\*) 3</sup>m 12. Banbe ber Gefchichte ber Sees und Lanbreifen. Bers lin, Saube. 1799.

<sup>\*\*)</sup> In bem Magazin von merkwürdigen neuen Reisebefdreibungen von 3. R. Forfter. Berlin, Bog. 1800.

bie eines großen Theiles bes noch Fehlenben. Die Annahme eines Theils bes Honorars verweigerte er jedoch entschieben. Doch die Freundin wußte, daß er einen Schreibschrant mit vielen Behältern, bemjenigen gleich an welchem Spalding arbeitete, stets für sich sehr wünschenswerth erachtet hatte. Sie ließ einen völlig gleichen ansertigen, und diese Gabe durfte der Freund nicht ablehnen.

Ein Zufall verschaffte ber Uebersetzerin etwa achtzehn Jahre später die Bekanntschaft des Autors eines jener Werke. Sie war in Rom und stieg eben die spanische Treppe hinauf, als ein Herr herbeikam, welchen ihr Begleiter, nachdem er einige Worte mit ihm gewechselt hatte, ihr als Mr. Weld vorstellte. Sieh da, es war ihr Reisebeschreiber! Sie hatte ihn jedoch als solchen viel unterhaltender gefunden als sie den Reisenden fand. —

Mit eigenen Schöpfungen an die Deffentlichkeit zu treten wagte sie nicht, und dieser Mangel an Bertrauen zu ihrer schaffenden Kraft dürfte zu bedauern sein. Sie hatte zwei Rovellen geschrieben, deren eine sich sogar des Beifalls ihrer scharf tritisirenden Freundin, Dorothea v. Schlegel, zu erfreuen hatte, während Diese die andere langweilig sand. — "Ich übertrug den Tadel auch auf die Erste", erzählte die Berkorbene. "Ich sah beide von da ab mit Unlust an und versnichtete sie bald mit Lust." —

Wenden wir uns zu den Verhältnissen zurnd in welche ihre junge Ehe ste zunächst einführte. — Erst mit ihr trat sie in das Leben ein; und bildet überhaupt schon das Leben in höherem Maage als die Wissenschaft, so mußte dasjenige

welches fich ihr eröffnete vorzugsweise so wirten. Marcus Berg war mit allen bamaligen Trägern ber Intelligeng Berline befreundet, und gern übertrugen biefe ihre Freundschaft auch auf die junge, schöne und empfängliche Fran. Daf bie innigsten Beziehungen in welche fie zunächst trat bie zu ben Rorpphäen ber Belletriftit und ben geiftvollen Freunden berfelben waren, ift begreiflich. Wir finden in ihrem naberen Umgange bie bamale glanzvollsten Ramen unter ben Ersteren. beren Glorie freilich eine fpatere Literaturepoche um etwas verbunkelt hat. Ramler, Engel, Morits geborten in Rurgem ju ben Schriftstellern, mit welchen fle vielfach in und aufer. ihrem Saufe verfehrte. Aber auch zu bem alteren Spalbing. ber trot vorgerudter Jahre ben Bewegungen ber ichonen Literatur mit Theilnahme und jugendlicher Lebhaftigkeit folgte. au Teller, welchem bis au feinem Lebensenbe ber Sinn für alles Schone treu blieb, ju Bollner, trot feines geiftlichen Standes febr gewandter Beltmann und angenehmer und belehrender Gesellichafter, bilbeten fich bald freundschaftliche Berbaltniffe, ein noch vertrauteres zu Dobm, etwas fpater ein Gleiches zu bem jungeren Spalbing. Die Mufit mar in ihrem Rreife burch ben vielseitig gebilbeten Reichardt vertreten. bie Sculptur burch Schabow. Auch der nirgend fehlende Nicolai hulbigte trot ber ihm inwohnenben Brofa ber Jugend und Schönheit, ja fogar ber bamals fast ichwarmerifden Gentimentalität ber intereffanten Frau. - Schon in ben achtziger Jahren traten, taum noch Jünglinge, bie Brüber Sumbolbt in ihren Rreis und ihre Beziehungen zu ihnen murben balb febr freundschaftliche, nicht lange nach ihnen Graf Chriftian

Bernstorff, Gents und der spätere preußische Minister Graf Alexander von Dohna-Schlobitten, dessen Berhältniß zu ihr vielleicht mehr als das irgend eines ihrer anderen Freunde den Charafter der Liebe trug, und welcher, trot seines hohen Standes und seiner hervorragenden Stellung in der Gesellschaft wie im Staatsdienste, nicht Anstand nahm ihr nach dem Tode ihres Gatten seine Hand anzubieten, welche sie jedoch aus den achtungswerthesten Motiven nicht annahm \*). Die neunziger Jahre sührten ihr unter mehreren ausgezeichneten Männern v. Brindmann, Fesler, Friedrich Schlegel, endlich Schleiermacher zu, welcher wohl derzenige ihrer Freunde war, an welchen das innigste und danernste Band sie knüpfte. Dasneben blieb ihr von fremden Notabilitäten welche Berlin in

<sup>\*)</sup> Die betreffenbe bankenswerthe Notig wurde uns nach bem Er= icheinen ber erften Auflage biefes Buches von einem Jugenbfreunbe Benriettens, einer hochachtbaren Autorität, in folgenben Borten gegeben: "3ch glaube, bag bas Umichlagen einer ehelichen Berbinbung mit einem mir befreundeten eblen Menichen, bem Minifter Grafen Dohna = Schlobitten, (ein Umschlagen aus ben uneigennütigften, garteften Motiven) wohl eine Erwägung verbient batte, ba fie unfere Freundin fehr groß zeigt, und die ehrenvolle Thatfache icon ohnebies fruher burch mehrere Beitungen befannt worben mar." - Bir fannten biefelbe jeboch fruher noch nicht, ungeachtet wir wußten, bag bas Bilbnig bes Grafen zu ben theuerften in ihrem Befig befindlichen Andenken Berftorbener gehörte, und bag fie es als fie ihren Tob herannahen fühlte in eine Rifte legte, um in biefer nach ihrem Ab= leben ber Familie bes Grafen überfenbet ju werben bamit es nicht in die Sande Gleichgultiger gelange. 3hr Bille ift ohne Zweifel erfüllt worben.

feinen Mauern fah fast nichts fern, und für Wehre berselben ward ein kurzer Aufenthalt Anlaß zu lange fortgesetzter brieflicher Mittheilung.

Hervorheben muffen wir hier, weil es, wir wollen nicht sagen einen tiefen Scharsblid, doch mindestens einen seinen geistigen Takt in der jungen Frau deweist, daß ste nicht erst die Berühmtheit der sich ihr Nahenden abwartete um sie bedeutend zu sinden, sondern lange vorher ihren Werth wenn nicht erkannte doch ahnte. Ja enger vielmehr als ihren übrigen Freunden schloß sie sich diesen "Werdenden" an, welche als solche um so "bankbarer" waren, was hinwieder die Inneigung der Freundin steigernd, die gegenseitigen Bande zu den sessellete. —

Als einen Mangel an ihr würden wir es jedoch erkennen müssen, hätte ihre Anziehungstraft sich nur bei Männern geltend gemacht. Ihre reine Weiblichkeit führte auch die bebentendsten Frauen ihr entgegen. Und Berlin war in ihren früheren Jahren an diesen sehr reich. Sie webten die dustendsten Blüthen in den Kranz der Geselligkeit. Sie waren es welche dieser eine eigenthümliche, noch heute merkbare Färdung verliehen, ja man darf sie vielleicht die eigentlichen Schöpferinnen des Conversationstones dieser Hauptstadt nennen.

Die in Geist und Gesinnung Berbundenen suchten bab, sich für das gemeinsame Streben eine festere Form zu schaffen als das bloße gesellige Zusammenleben bot, welches man mit Bielen, mitunter Gleichgültigen zu theilen genöthigt war. Ein Bund zu gegenseitiger stillicher und geistiger Förberung ward namentlich unter ben jüngeren Freunden geschlossen.

In biefen fanden auch auferhalb Berlins lebenbe bervorragenbe weibliche Berfonlichkeiten Aufnahme, Frauen und Jungfrauen, bon benen burch bie manulichen Theilnehmer bem biefigen Rreise Runbe gekommen war. Die weiblichen Mitalieber bes Letteren, welche tein Bebenten tragen burften gegen ihre Gefdlechtsgenoffinnen entgegentomment au fein, fetten fich brieflich in Beziehung zu ihnen. Ohne fich von Berfon zu tennen eröffnete man einander Berz und Ginn, und die fruchtreichste Mittheilung erwuchs. Biele Mitglieber bes Bunbes, jumal bie mehr als bie Manner an bie Scholle gefeffelten Frauen, lernten einander niemals perfonlich tennen, andere erft in fehr fpaten Epochen ihres Lebens. letteren Falle trat man fich auch bann noch als innig Bertraute entgegen. Lernte man boch nur bie Sillen ber Geifter und Bergen tennen, bie fich langft icon bis in ihre gebeimften Falten binein erschloffen hatten.

Gleichwie ein Mittelpunkt für die höhere Gefelligkeit Berlins vermöge des Hauses welches sie im Berein mit ihrem geistreichen Gatten machte, und dessen äußerer Aufrechterhaltung Dieser den größten Theil der Einnahme widmete welche die ausgedehnteste ärztliche Praxis ihm ertrug, war Henriette Herz auch jenem Bunde ein Mittelpunkt. So auf mannichsachen Wegen anregend und fördernd, ja wo es nöthig erschien mit Entschlossenheit eingreisend, wirkte sie segensreich im weitesten Kreise. Eigene Mittheilungen der tresslichen Frau werden den Leser mit der Frische der Unmittelbarkeit in manche ihrer Berhältnisse aus diesem Zeitraum ihres Lebens einsühren. Wir haben sie eben deshalb hier nur süchtigtig angedeutet.

ţ

pr.

2

.

C:

ű

4

1

Ċ

j.

Doch während sie auch ben bevorzugtesten Naturen nicht nur genügte, sondern eben wegen ihrer schönen Wirksamkeit ein Gegenstand der Liebe und Berehrung war, that sie sich selbst nicht genug. Gleich allen tüchtigen Charakteren exachtete sie sieh als ein begabtes Glied der menschlichen Gesellschaft dieser gegenüber in viel höherem Maaße verpflichtet als berechtigt. Wir können es uns nicht versagen eine Stelle aus einem Briefe Schleiermachers hier mitzutheilen, welcher eine betreffende Klage ihrerseits zum Grunde liegt. Sie wird zugleich beurkunden, in welchem Grade dieser ausgezeichnete Mann die Bedeutung der Freundin und den Werth ihrer Wirksamkeit würdigte. — Der Brief ist aus Landsberg und vom 6. Sept. 1798.

"Eigentlich," schreibt Schleiermacher, "giebt es doch keinen größeren Gegenstand des Wirkens als das Gemsith, ja übershaupt keinen anderen; wirken Sie etwa da nicht? — D, Sie Fruchtbare, Sie Bielwirkende, eine mahre Ceres sind Sie für die innere Natur, und legen einen so großen Accent auf jene Thätigkeit in die Außenwelt, die so durchaus nur Mittel ist, wo der Mensch in dem allgemeinen Mechanismus sich versliert, von der so wenig dis zum eigentlichen Zweck und Ziel alles Thuns hingedeiht, und immer tausendmal so viel untersweges verloren geht! — Und jenes Thun und Treiben, wosdei sich der Mensch müht und schwist — was er doch eigentslich nie thun sollte — ist es nicht lärmend und todend gegen unsere stille Thätigkeit? Wer vernimmt etwas von uns? was weiß die Welt von unserer inneren Natur und ihren Bewegungen? ist ihr nicht Alles Geheimnis? — Eine Briesterin

ber Benus Urania sollte nie ber Ists bienen, ber ungestalten mit ihren tausend Brüsten, an die sich alles Nichtswerthe ankümmelt. Jene Göttin hat freilich nur zwei; aber sie sind ber Sie der Freundschaft und Liebe, und sie deckt sie mit einem Händchen gegen die Blide aller Prosanen der Welt. Die, und nur die wollen wir andeten. Und vor diesem Altare werden Sie gewiß bekennen müssen, daß Sie an der rechten Stelle stehen. — Sehen Sie nur was Sie gethan haben und noch thun und thun werden, und gestehen Sie, daß diese Thun und Bilden unendlich mehr ist, als alles was der Mensch siber das große Chaos welches er sich zurecht machen sol, gewinnen kann."

Doch bes Freundes schöne und bedeutsame Worte waren vergebens gefprochen. Gin imbefriedigtes Gebnen nach einer ihr entsprechenben Wirksamkeit zog gleich einem Migklang burch bas Innere ber fonft in fich fo barmouischen Frau. Noch bis au ihrer letten Lebenszeit erfüllte es fie mit Wehmuth. Bon ber Reit an, von welcher bie Abnahme ihrer phyfischen und geiftigen Kräfte fich ihr mertbar machte, pflegte fie bies Befahl in die Klageworte zu kleiben: "Man hat mich nicht genug benutt als ich noch fähig war zu nuten!" - Sollen wir ben Grund biefes Gehnens und ber Bergeblichkeit aller Beftrebungen ihrer Freunde es zu befeitigen aussprechen? Das Schickfal hatte ihr bas schönfte und befriedigenfte Felb ber Wirkfamteit einer Frau verschloffen. Sie, welche bie liebenbfte Mutter gewesen ware, blieb tinberlos. Reine Birtfamteit ware vermögend gewesen ihr biefe zu erfeten. Dies war bie ihr felbft niemals bewuft geworbene Urfache jener Unbefriedigung.

Andererseits freilich gewährte ihr ihre Rinderlofigkeit eine um fo freiere Berfligung über ihre Reit. Und die Freundlichkeit ihres Gatten gegen fie, sein Bunfc baf ftets neue Anschauungen ihr ftets neue Quellen inneren Reichthums eröffneten, gestattete ihr öftere Ausfluge mit Freundinnen, von welchen sie nicht ohne Ausbeute felbst an ben intereffanteften versönlichen Bekanntschaften beimkehrte. Sachsen, ber Barz. Braunschweig waren bas Ziel wiederholter Reisen. Aber zuerft im Jahre 1799 wurde ihr bie Frende Dresben und feine artistischen Schätze zu febn, zu welchen icon langft ihre Liebe jur Runft fie um fo mehr hingezogen batte, als Berlin vor ber Errichtung bes Museums Weniges ber Art bot, und ber Rugang zu biefem Wenigen für bas größere Bublitum mit Schwierigkeiten ober boch mit Umftanblichkeit verbunden war. Ihrem auf Diefer Reise geführten Tagebuche aufolge erfreute fle sich bort bes Umgangs mit vielen Rotabilitäten biefer Stadt. Sie war viel mit bem berühmten Componisten Remmann und feiner von ihr fehr liebenswürdig gefundenen Familie. Die Sammlungen Dresbens fab fie in kunftverftanbigfter Befellichaft; in ber ber Frau Rorner, welche felbft febr gut in Sepia zeichnete, - wie fie überhaupt viel in ber Rörnerschen Familie mar, bei welcher Gelegenbeit wir benn auch von ihrer fahren, bag ber "fleine Theodor", bamals acht Jahr alt, "mit vieler Leichtigkeit zeichnet" — ber Stock, einer Schwester ber Frau Rörner und trefflichen Baftellmalerin, und ber berühmten Seibelmann. Bilbete fich gleich ihr Runfturtheil erst später burd ihre italienische Reise aus, namentlich von ber Zeit an als fie bie Schape biefes Lanbes in Begleitung

ibrer geistreichen und tunkfinnigen Freundin Caroline von Sumboldt fab. fo treten uns boch auch fcon aus ihren bamaligen Kunfturtheilen gablreiche Beweise eines burchaus gefunden Gefühls entgegen. Führen wir als Beleg ihrer Meukerungen über bas bebeutenbfte Wert in ber Dresbner Gallerie und eines ber bervorragenbsten ber bilbenben Runft überhaupt an, über Raphaels Sixtinische Mabonna. "Gewaltig, ja bis au Thränen ergriffen" - schreibt fie - "ward ich von ber Sobeit ber Mabonna mit bem Chriftlinde von Raphael. Leicht steht fle ba von Wolken getragen, in vollster jungfräulicher Unbefangenheit. Uniduld und Schönheit. 3hr qualeich erbabenes und anspruchloses Wesen flökt bobe Ehrsurcht ein, ohne fle zu gebieten. Das Kind ift völlig Kind; nur ber ernfte tiefe Blid verrath welch ein Kind es ift, und welch ein Mann es einst werben wirb." - Unsere bentigen Runftphilosophen mogen über bie Einfachbeit biefes Urtheils lächeln, wir bezweifeln jedoch, ob prunkendere und philosophisch klingende Worte Wahreres und Treffenberes über bas Werk aussprechen würben. — Wenn "Correggio's Nacht nicht ben erwarteten großen Einbrud" auf fie machte, fo haben wir bei ber bamaligen Bergötterung bieses Berkes, welche es weit über jenes Raphaels stellte, barin eine erfreuliche Selbstständigkeit bes Urtheils zu erkennen. 3hr ftand bie Conception eines Runftwerkes in erster Linie, und feine schlagenbften Lichtwirkungen, teine schwierigsten Berkurzungen, keine weltliche Anmuth konn= ten ihr einen Erfat für ben bem Werte abgebenben Ernft und für bie Sobeit ber Auffaffung bieten, welche fein Gegenstand ihr gebieterisch zu forbern schien. -

Inswischen erweiterte fich mit bem Enbe bes porigen Jahrbunberts und in ben ersten Jahren bes gegenwärtigen ber Rreis ber Befreundeten außerlich immer mehr. Awar batte ber Tob älterer Freunde auch manche Lücke geriffen, und nicht minber bie Abwesenheit jungerer von Berlin, unter welchen bie langbauernbe Alexanders von humboldt wohl am tiefften empfunden murbe, aber fie füllten fich burch neue, unter welchen wir hier nur Friedrich Schlegel, Belter, Birt, Delbrild erwähnen wollen. - Da traf fie ein tief erschütternber Schlag burch ben Tob ihres Gatten, welcher Anfangs bes Jahres 1803, erst im boberen Mannesalter, nach furzer Rrantbeit ftarb. — Berechtigen uns gleich bie Mittheilungen ber Gattin über ihr eheliches Berhältniß zu ber Annahme bag es ber bochften Weihe entbehrte, fo war fie bem Gatten boch burch Die treueste, auf Achtung und Dankbarkeit gegründete Freundschaft verbündet, und geistig mannigfach mit ihm verwachsen. Mit Recht bemerkte ihr baher Schleiermacher, als er ben Tob bes Mannes welcher auch ihm ein Freund war von ihr erfahren hatte: "Berg's Berhältniß zu Dir und Deinem Leben war ein vielfaches und wunderbar verschlungenes." - 3br Schmerz aber war fast ein halbes Jahr nach bem Tobe bes Gatten noch fo frifch, baf fie bem Freunde fdrieb: "Wenn ich recht in mich hineingehe mochte ich immer weinen", und bas Gefühl, einen Theil ihrer felbst mit ihm in bie Gruft gefentt zu haben, fo lebendig baf fie binguffigte: "Mir ift, als könnte ich nie wieber so werben wie ich war!" -

Auch ihren äußeren Berhältnissen brohte mit bem Tobe bes Gatten eine empfindliche Wandelung. Ihr Leben und

Birten fußte auf ber Geselligkeit. Berg hatte, wie wir fcon fagten, ben gröften Theil feiner reichen Ginfünfte barauf verwendet fein hans zu machen. Waren es freilich nicht bie ben Gaften bort gebotenen materiellen Genuffe mas fie binjog, fo find biefe boch in ber beutschen Gesellschaft einmal ein bergebrachtes Erforbernift. Mit Recht bemerkte Benriette Berg in biefer Beziehung in ihrem italienischen Tagebuche als fie bei ber gelehrten aber alten, franklichen und bafilichen Signora Marianna Dionigi, wie fruber icon in Florenz bei einer alten Dame gleichen Schlages, jeben Abend Gefellschaft junger und alterer Manner fand: "Das ift etwas, mas wir in Berlin und überhaupt in Deutschland nicht tennen. Effen und Wein können wir es allenfalls erzwingen, mit Berstand und einer Dellambe wie bier mahrhaftig nicht!" -Und eine nicht gar bebeutende Wittwen = Benfion, welche nunmehr an die Stelle ber reichen Ginnahme bes Satten treten follte, sette auch sie in ben Fall, ihren Gasten vielleicht wenig mehr als Berftand und eine Dellampe bieten zu tonnen.

Aber die Freunde verließen sie beshalb nicht, ja neue Bande knüpften sich. Und sah sie ihre Lieben fortan vielleicht seltener im eigenen Hause, doch um so mehr bei gemeinschaftlichen Freunden. Auch wäre vielleicht früher schon einige Beruhigung bei ihr eingekehrt, hätten nicht kurz nach dem Tode ihres Gatten erschütternde Ereignisse sie von Reuem tief ergriffen.

Ludwig Börne, damals noch Louis Baruch geheißen, und für die Arzneiwissenschaft bestimmt, war auf den bringenden Bunsch seines Baters von Marcus Herz in sein Haus aufgenommen worden, und befand sich beim Tode des Letzteren

noch in bemfelben. Der flebzehnjährige Jungling fafte eine so alübende Leidenschaft für bessen um einundzwanzig Jahr ältere Wittme, welche baber ihrem Alter nach füglich seine Mutter fein konnte, daß er, von der Hoffnungslofigkeit feiner Liebe überzeugt, zweimal seinem Leben ein Ende zu machen beschlok. Beibe Male verhinderten nur Zufälligkeiten, über welche wir fpater Die Mittheilungen ber Berftorbenen felbst geben werben, die Ausführung bes unbeilvollen Borfates. - Ein ferneres Berweilen bes jungen Menschen in ihrem Saufe mar baburch unmöglich geworben, und er hinterließ ihr bei feinem Abschiebe gleichsam als ein Bermachtniß ein Tagebuch, welches bie innere Geschichte seiner Liebe enthielt, und welches bem Schreiber bieses längere Zeit anvertraut war. Er kann auf Grund ber Renntnig besselben versichern, bag Guptow's Annahme (Borne's Leben. S. 88.): "man übertreibe, wenn man ihm boffnungelofe Liebe zu ber geiftvollen und iconen Berrin bes Saufes, in bem er gastlich lebte, zuschreibe", eine völlig willfürliche ift. — Das Tagebuch, weit entfernt bavon in Borne's fpaterem geiftvollen Sthl gefdrieben ju fein, gab in einfachfter aber ergreifenbster Sprache Runbe von allen Regungen feines Bergens in Beziehung auf die Geliebte, je nachbem ihre Worte ober Handlungen sie bervorriefen. Die innere Wahrheit sprach aus jedem Sate biefes intereffanten Documents, und man hatte glauben konnen baf es aus ber Feber eines blogen Gefühlsmenfchen gefloffen fei, batte es nicht nebenbei in ruhigen Augenbliden niebergeschriebene Reflexionen über sein Empfinden, sowie über bas ganze Berhaltnig im Allgemeinen enthalten.

Leiber ift bies Tagebuch nicht minber vernichtet als fammtliche Briefe Borne's an Benriette Berg, welcher er nachbem bas Reuer ber Leibenschaft verraucht mar ftets ein anbanglicher Freund blieb. Die größere Rabl biefer Briefe batirte aus ber Zeit turg nach seiner Entfernung aus Berlin, und ber Berluft eines berfelben ift unersetlich für bie Würdigung Borne's als Mensch wie als Schriftsteller. Er war, irren wir nicht, aus Beibelberg, und vom Jahre 1807, und feine Beröffentlichung würde alle biejenigen tief beschämt haben, welche Borne's Wirksamkeit stets als einen Ausfluß aus unlauterften Quellen. namentlich als eine Ausgeburt bes Haffes und ber innersten Berbitterung barzuftellen gesucht baben. Unter politischen Conftellationen febr verschieben von benjenigen, unter welchen er feine Laufbahn als politischer Schriftsteller etwa gehn Jahre später begann, zeichnete fich in biefem Briefe ber amangigiabrige Jungling fein tunftiges Wirten mit größter Scharfe und Genauigkeit gang in ber Art vor wie bie Welt es kennt. -

Und boch diente dieser Berlust wahrscheinlich der Erhaltung eines größeren Schatzes. Als die Berstorbene, deren Gedächtniß der Inhalt jener Briefe meist entfallen war, aus der Bestürzung welche die gänzlich unerwartete Nachricht von der Bernichtung derselben, namentlich des zuletzt erwähnten, verzursachte, auf die Bedeutung des Berlustes zu schließen Ursach sand, ließ sie einen Borwurf darüber laut werden, nicht früher wenigstens auf die Wichtigkeit jenes einen ausmerksam gemacht worden zu sein. — "Ich hätte ihn sicher nicht vernichtet!" rief sie schnerzlich bewegt. — Und an diese Reue kounten mit Ersolg Borstellungen für die Erhaltung der Briefe Schleier-

machers gefnüpft werben, welche ebenfalls icon ber Bernidtung bestimmt waren. Sie find bem gröften Theil ibres Inbaltes nach erhalten, nicht zwar in ben Driginglen, boch in pöllig genauen Abidriften von treuer Sand, in welchen nur Einiges ansgelassen ift was ber Deffentlichkeit fliglich vorentbalten werben mukte. Das Uebrige wird biefer hoffentlich nicht lange entzogen bleiben\*). Freilich bat Schleiermacher einige ber Standpuntte, auf welchen er in jener früberen Reit feines Lebens in welche bie meiften ber Briefe fallen fanb. fpater überwunden, aber ichon beshalb find fie für bie Beschichte ber Entwickelung bes ausgezeichneten Menschen und Belehrten unentbehrlich. Dabei find fle zugleich von einer Leichtigkeit und einer Tiefe, von einer Frifche und einer Reife, von einem Ernft und einem humor, wie biefe Eigenschaften fich vereint taum noch ein zweites Mal finden möchten, und von folder Bielfeitigkeit, baf fie zugleich bie gröften Intereffen ber bamaligen Zeit und bie kleinsten bes Schreibers umfaffen, fowie fie nachstbem bochft wichtig für bie Genefis und Geschichte mehrerer feiner bedeutenbsten literarischen Leiftungen. und von gröftem Interesse binfichts feiner Urtbeile über bieienigen ber bervorragenbsten Geifter ber Zeit find. - Die gange Bebeutung ber Empfängerin ber Briefe für ben Freund, ja im Allgemeinen, geben fie nachstbem beutlicher tund als bies burch irgend ein anderes Mittel ber Darftellung gefchehen fönnte.

<sup>\*)</sup> Diese hoffnung geht jest, wie wir aus guter Quelle verfichern konnen, balbiger Erfüllung entgegen. Anmerk. jur 2. Auf.

So betrübenbe, bas Gemuth ber tiefempfinbenben Fran in wie verschiedener Weise auch boch mit gleicher Beftigkeit ergreifende Ereigniffe, hatten bas Beburfnif einer Rraftigung in ihr rege gemacht. Sie fant fie an ben ewig frifchftromenben Beilquellen filr zugleich unverborbene und finnige Menfcben, ber Natur und ber Runft. Rach einem turgen Aufenthalte auf bem Lanbe bei einer befreundeten Familie, in beren Mitte fie öfter einen Theil bes Sommers verlebte, trieb es fle mächtig zu ben Runftschätzen bes ihr liebgeworbenen Dresben. In ber That gesundete fle wieder, und konnte von Neuem Freude an jener boberen Geselligkeit finden bie ibr fo förberlich war, und in welcher fie hinwieder fo förberlich wirkte. Ja ihre Berbindungen gewannen bald nach ihrer Rücktunft eine für fie fehr intereffante Ausbehnung, als Godingt fle mit ber eblen und geistreichen Bergogin Dorothea von Rurland bekannt machte, welche bamals ihre Residenz in Berlin genommen hatte, und burch ihre mit Benriette Berg befreundete Schwester Elifa von ber Rede bereits genug von ihr mußte um ibre Befanntichaft zu wünschen.

Das haus ber Herzogin vereinte alle burch Geburt, äußere Stellung und Intelligenz glänzenbsten Perfönlichkeiten, und ein großer Theil ber Letztern schloß sich unserer Freundin eng an. Zu diesen gehörte unter Andern Frau von Staöl, mit deren Freunde und späterem Begleiter August Wilhelm Schlegel ste schon früher in Berbindung stand, und der geniale Prinz Louis Ferdinand, den sie ebenfalls bereits kannte, der sich jedoch zuerst hier mit großer Lebhaftigkeit für sie zu interesssenden.

Das nächste Jahr führte ihr Schiller bei bessen Anwesenbeit in Berlin zu, ber zweite unter ben zumeist geseierten Dichtern Deutschlands, bessen Bekanntschaft sie machte, benn zu Jean Paul war sie schon etwa vier Jahre zuvor bei zweimaligem Ausenthalt besselben in Berlin in nahe Beziehung getreten, das Jahr 1805 Zacharias Werner. Auch über mehrere dieser Berhältnisse, sowie über das Haus und die Gesellschaften der Herzogin, werden wir ans ihrem eigenen Munde Ausssührlicheres hören.

Etwa ein Jahr später murbe ihr durch ihren Freund Delbrild, ohne Zweifel in Folge boberen Auftrages, ein überaus ehrender Antrag, welcher sie, wenn auch nicht über ihren Werth, boch über ben Ruf beffen fie fich erfreute belehren tonnte. Es war ber, die Erziehung ber Bringeffin Charlotte, älteften Tochter bes Rönigs, jetigen Raiferin von Rufland\*), au übernehmen. 3hr Uebertritt zur driftlichen Religion murbe jeboch babei jur Bebingung gemacht, eine Bebingung welche man ihr ohne Zweifel um fo fliglicher auferlegen zu burfen glaubte, als fich in ihrem vielgekannten Wirken ftets ber Beift ber reinsten Liebe aussprach. Doch aus Gründen findlicher Bietät wies fie die zugleich glanzende und ihr einen fegensreichen Ginflug verheißende Stellung gurud. Roch lebte ihre bejahrte Mutter, eine fehr orthobore Indin, - ben geliebten Bater hatte fle schon wenige Jahre nach ihrer Berheirathung verloren - und fie wußte wohl, bag feine noch fo glänzende Stellung ber Tochter bie Mutter barüber be-

<sup>\*)</sup> Seit 1855 Raiferin : Bittwe. Anmert, gur 2. Aufl.

ruhigen würde bag fie ben Glauben ihrer Bater verlaffen habe. ---

So nahte allgemach der für Prenßen so verhängnisvolle Herbst des Jahres 1806. Und zwar nicht ohne daß unsere Freundin den politischen Berwicklungen, welche der traurigen Katastrophe vorangingen, mit besorgtem Blide gesolgt wäre. Diese Besorgniß hatte ihren Grund weniger in ihrem politischen Scharsblid, als in den Besürchtungen welche Wilhelm v. Humboldt schon früher hegte und ihr ausgesprochen hatte. Die betreffende mündliche Mittheilung der Berstorbenen wird durch einen Brief Humboldts an sie aus Kom vom Jahre 1807 bestätigt. "Ja, meine Liebe, Gute," — schreibt er — "wir sind Alle ungläcklich, ich sage wir Alle, die sonst ein froher und harmloser Kreis umschloß. Die Samen unseres Ungläcks lagen in unserer damaligen Sorglosigkeit. Mir war seit lange vor dem Ausgang bange, und ich zitterte vor dem Ausgenblick der Entscheidung." —

"Es war damals" — erzählt Henriette Herz — "an jedem Sonntag Nachmittag im Schlofigarten zu Charlottenburg Militairmusst, während welcher die königliche Familie sich entweder an den Fenstern des Schlosses zeigte oder auf der Terrasse desselben spazierte. Ich ging an diesem Tage nie dorthin, selbst nicht wenn ich meinen Sommerausenthalt in Charlottenburg hatte. Aber an dem Sonntage des Herbstes 1806, dem Borabend des Tages an welchem der König und die Königin zur Armee abreisen wollten, tried es mich gewaltsam hin. Mir war als ob das schöne edle Königspaar an einem verhängnissollen Wendepunkt seines Geschiedes stünde,

und als müßte ich es zuvor noch einmal in aller Glorie eines ungetrübten Glanzes sehen Ich hatte nie geglaubt daß die Königin mich von Ansehen kenne. Wie überrascht war ich nun, ja wie bewegte es mich bei der Stimmung in welcher ich mich befand, als sie, im Begriff ins Schloß zurückzukehren, auf der Terrasse nahe bei mir vorübergehend, mir mit ihrer wunderbar klangvollen Stimme zurief: "Adieu, Madame Herz!" Sie schien so heiter, sie schien so gar keine Ahnung von der Gewichtigkeit des Augenblicks zu haben! — Mir aber blieb dies "Adieu!" lange in bedeutungsvollem Angedenken."

Ru bem Schmerze mit welchem Befilrchtungen für bas fernere unabhängige Bestehen bes Baterlandes, ermachfen aus ben nachfolgenden verhängnifvollen Tagen, fie erfüllten, gefellte fich balb nagende Beforgnif um bas eigene. Ihre Einfünfte, aus welchen fie noch zu bem Unterhalte ber alten faft blinden Mutter und einer unverheiratheten Schwefter beignsteuern fich verpflichtet fühlte, flossen aus ber Wittwentaffe und aus ben Zinsen einiger Rapitalien, welche fie von bem wenig bedeutenden Nachlaffe ihres Gatten erworben hatte. Aber balb gablte weber bie Wittwenkaffe bie Benfionen, noch zahlten die Schuldner die Zinsen. Der Schlag war zu Boben werfend. Und babei mar ber Rreis ber Befreundeten jum Theil zerstreut, die theuersten, in beren Mitgefühl ein Troft ju finden gewesen ware, maren abwesend, bie jurudgebliebenen in ähnlicher Bebrängniß wie fle, alle Gefelligkeit mar burch bas allgemeine Ungliid vernichtet, bei ber briidenden materiellen Noth nicht irgend ein geiftiges Gegengewicht! Noch eine Zeit hindurch vermochte fie fich und die Ihrigen von

einigen früheren, nicht zinsbar angelegten Ersparnissen zu exhalten. Sie hätte auch bies nicht so lange gekonnt, wäre sie
nicht, wahrscheinlich vermittelst ber Fürsprache eines ihr unbekannt gebliebenen Freundes\*), auf Befehl bes Generals
Hülin, bes ersten französischen Commandanten von Berlin,
von aller Einquartierung verschont geblieben. Aber auch diese
Erleichterung hörte auf als im nächsten Jahre Hillin auf
einen andern Posten berufen wurde. Und nun waren ihre
Mittel so geschmolzen, daß sie sich in der unausweichlichen
Nothwendigseit sah ihre Selbstständigseit so wie ihr Domicil
im Berlin, der Stadt mit welcher sie so fest verwachsen war,
aufzugeben.

Sie wendete sich an ihren damals in Rom besindlichen Freund Wilhem von Humboldt mit der Bitte, ihr entweder in Rußland, oder, sei es durch seine Bekannte in Paris oder mittelbar durch seine römischen Freunde, in der Maison de St. Chr eine Stelle als Erzieherin zu verschaffen. Doch inzwischen hatte sie die Bekanntschaft des Sohnes der Borsteherin dieses Erziehungshauses, des jungen Henri Campan, Anditeur im französischen Staatsrath und eine Zeit hindurch Schef der preußischen Postverwaltung, gemacht. So konnten denn die Berhandlungen mit Madame Campan auf dem kürzesten Wege geführt werden, und Diese erklärte bald ihre Bereitwilligkeit, die Erziehung einer Nichte Joachim Murats, Schwager Napoleons und bald nachher König von Reapel, der alleinigen Leitung der Frau Herz anzuvertrauen. Doch

<sup>\*)</sup> Ihre Befannte vermutheten es fei bie Bignon's gewefen.

auch an diese Erzieherinnenstelle wurde eine Bedingung geknüpft. Sie sollte ihren Namen ändern, vielleicht nur weil er einer französischen Zunge nicht bequem genug auszusprechen war. Hiergegen empörte sich ihr Selbstgefühl, auf dem Bewustsein beruhend, daß der Name welchen sie aufgeben sollte ein von ihr und dem Gatten von welchem er ihr überkommen mit Ehren geführter war.

Da fam zu rechter Reit die Antwort humboldt's. - Unter ben großmutbigften Anerbietungen jeglicher Unterftutung feinerseits rieth er ihr entschieden ab bas Baterland an verlaffen. "Schreiben Sie mir offenherzig, liebe Freundin", beift es in bem aus Rom vom 18. Nov. 1807 batirten Briefe. "fagen Sie mir was Sie branchen, wünschen, ich thue ficherlich was ich tann. Ich bante Ihnen fehr viel, ich habe es nicht vergeffen, ich werbe es nicht vergeffen. - 3d war einer ber genauesten Freunde Ihres Mannes. Gie batten fonft Gute und Freundschaft für mich. Benige haben fo gegründete Ansprüche auf Ihr Bertrauen. - - 3hr Blan nach Frankreich ober Rufland schmerzt mich vorzüglich, und gefällt mir ganz und gar nicht. Ich mochte Sie Deutschland erhalten, wieder nur Deutsche könnten Ihren Werth in jenen Lanben ertennen, und follten wir, nachbem icon fo viel verloren gegangen, auch noch bie besten Menschen verlieren?" -

Die Ansicht bes Freundes ward entscheidend. Das Erbieten der Madame Campan wurde abgelehnt. Doch die Last eines sortbauernden Domicils in Berlin wäre nicht zu ertragen gewesen. Henriette Herz begab sich im Frühling des solgenden Jahres 1808 nach der Insel Rügen, wo sie viele Freunde hatte, um in dem Hause einer ihrer Freundinnen, ber Frau von Kathen auf Götemit, den Unterricht der Kinder zu übernehmen.

Gin freudiges Ereignif ichmudte ihren Aufenthalt auf biefer Infel. Ihrem Freunde Schleiermacher, ber fich ichon feit lange einem fcbonen ebelichen Berhaltniffe entgegengefebnt hatte, follte bort biefer Bunfch erfüllt werben. Er fant in ber Wittme eines, Beiben befreundet gewesenen Bredigers von Willich die Frau, im Berein mit welcher er hoffen burfte ein schönes Ramilienleben um fich erblüben zu feben. Sochzeitsfeierlichkeit follte zugleich bas Ende bes Aufenthalts ber Freundin auf Rügen bezeichnen. - Schon bas neu zu begrundende haus bes Freundes, in welchem fie fich als ein allseitig geliebtes Mitglied betrachten burfte, ja welches ihr gewiffermaßen eine zweite Bauslichkeit verhieß, zog fle machtig nach Berlin zurud. Aber nächstbem hatten fich auch wie ihre besonderen so auch die allgemeinen Berhältnisse inzwischen wesentlich geanbert. Ihre besonderen: benn bie Wittwenkaffe batte ibre Benfions = Rablungen wieber aufgenommen: die all= gemeinen: benn von ber nunmehr von dem Feinde geräumten hauptstadt Brengens aus begann auf ben Ruinen bes altermorfchen, aufammengestürzten Staates ein neuer, lebensträftiger, für bas gange Deutschland verheinenber Bau fich zu erbeben. Bohl hatte Defterreich fich gegen ben frangofischen Mar erhoben, und noch bauerte ber blutige Rampf mit unentschiebenem Erfolge. Doch felbft wenn biefer gunftig für jenes Reich ausstel, wurde von ihm sehr wenig für die Sache Deutschlands gehofft. Deutschland hatte fich bamals mahrhaft in bem kleinen Preußen concentrirt, und wieder alle tuchtigften Elemente beutscher Sitte, beutschen Wiffens und freisinniger Staatskunst in der Hauptstadt dieses Reiches. Da war benn der von hoher Baterlandsliebe beseelten Frau, gewöhnt auf die schöpferischesten Geister der Zeit einzuwirken wie von ihnen Einwirkungen zu empfangen, der Aufenthalt auf der abgeschiedenen Oftsee-Insel welche kaum von den äußersten Schwingungen der neuen Bewegung erreicht ward, ferner eine Unmöglichkeit, wie schmerzlich auch die Trennung von alten und neugewonnenen Freunden werden mochte.

Aber ein unerwartetes, und wie auch hoffnungreiches boch für ben Augenblid erschredenbes Ereignig schien fich ploglich gleich einer Mauer zwischen ber hochzeitlichen Gesellschaft und ihrem ersehnten Biele aufzubauen. Das Ufer an welchem man landen mußte mar mitten im Frieden zu einem Rriegsschauplate geworben, und die Gerüchte welche barüber auf bie Insel gelangten verlieben ben Ereignissen brüben einen noch viel brohenderen Charafter als fie in Wirklichkeit trugen. Es war gegen Enbe Mai 1809. Schill, von ben Danen und Hollandern gedrängt, hatte fich nach ber gegenüberliegenben pommerichen Rufte gewendet. Die Gesellschaft wußte unter biefen Umftanben nicht wo fle landen follte, und in welche Kriegswirren fie gerieth wenn fie überhaupt landete. Und boch fühlte man fich um fo mehr zu bem Biele bingejogen, als es eben in bem Rreise biefer Freunde für möglich gehalten werben burfte, bag ber Rriegsfunke jur Rriegsflamme angefacht werben würde. Aber im Augenblide größter Rathlosigkeit erschien ein belfender Freund. Man hatte fich britben erinnert, daß für den möglicherweise nahen Augenblick der Entscheidung über die Geschicke Deutschlands die Insel einige bedeutende maßgebende Persönlichkeiten umfaßte. Der damalige Hauptmann, später genugsam bekannt gewordene General von Lühow, war, nachdem er sich von den Stellungen der Truppen unterrichtet hatte, zur Erlösung der Freunde aus der Gesangenschaft nach Rügen hinübergeeilt, und geleitete sie nicht ohne Fährlichkeiten über Greisswald glücklich nach dem Festlande.

Jener inmitten ber außeren Erniedrigung bes Baterlandes ftill erfolgte großartige Umschwung mußte nothwendig auch ber Gefelligkeit einen von bem früheren verschiebenen Charatter verleihen, welche fich in ber preugifden Sauptftabt eben wieder zu bilben begann nachdem bie feindliche Occupation. und bas mit ihr verbunden gewesene alle freie Mittheilung ertöbtenbe Spionirspftem, ihr Enbe erreicht hatte. fellschaft hatte an äußerem Glanze verloren, bas leichte, vetillirende, geiftreiche Wefen war vor bem ichweren Ernfte ber Reit verftoben, aber fie batte an Befinnungstüchtigfeit und an Tiefe gewonnen, fo wie die Gegenstände ber Befprechung, binsichtlich berer früher vorherrschend ihr afthetisches Interesse makgebend gewesen war, an Umfang. Die vorbem in berfelben wenig berührten Intereffen bes Baterlanbes nahmen jest einen ersten Blat ein, und namentlich in ben Kreifen in welchen Benriette Berg fich bewegte hielt ein Jeber fich verpflichtet, von jedem Bereiche feiner Wirtfamteit aus und mit iebem ihm zu Gebote ftebenben Mittel an beffen Reugestaltung mitauarbeiten. Go tonnte man auch ben gefellschaftlichen Ton

iett einen vorberricbend beutschen nennen, während er früher bie tosmopolitische Kärbung ober eigentlich Karblofigkeit trug, welche ber Salonconversation in ben Zeiten ber Stodung bes politischen Lebens eigen ift. Auch bie auferen Glemente ber Gefellichaft hatten fich geanbert. Bahrend früher bie bobere Gefelligkeit nur mehr zufällig an Mitgliebern bes boben Beamtenstandes eine förberliche Erwerbung machte, weil ber Anspruch auf die oberen Staatsstellen mehr burch Geburt als burch geistige Tuchtigleit bestimmt warb, wurden fie jett gu einem bervorragenden Bestandtheile berfelben: benn im Augenblide ber Roth war man wohl gebrungen bem Geifte ben ibm gebührenden Vorzug einzuräumen. Nicht minder bedeutende geistige Notabilitäten führte ihr bie eben im Werben begriffene Universität zu, das lebensfrischeste und vielleicht anregenbste Element aber eine thatfraftige und thatenluftige, geiftreiche, von einer iconen Baterlandeliebe poetisch gesteigerte Jugend, welche in Berlin als bem Brennpunkte beutscher Bestrebungen ben Augenblid ber Ermannung Deutschlands mit Buversicht aber auch mit Gebuld erharrte, um in ben vorberften Reihen ber Bortampfer einer neuen, Die Somach bes Baterlandes rachenben Zeit zu fteben. -

Die Darstellung einer, vorzugsweise in ber Gesellschaft wirkenden Persönlichkeit schien uns hier eine wenn auch nur slüchtige Schilderung der Elemente jener Geselligkeit zu forbern, die mehr als dies heute geglaubt wird auf die großen Gestnnungen und Thaten der nächsten Folgezeit wirkte. Reiner der bedeutendsten Charaktere innerhalb derselben blieb unserer Freundin fremd, zu den Meisten stand sie in naher Beziehung.

Aber auch an viele ber eblen patriotischen Frauen, filt welche fich bald eine fo fchone Wirkfamteit eröffnen follte, Inftpfte fie fcon jest enge Bande ber Liebe. Wir wollen unter ben Dannern aus ben verschiebenften Sbbaren, mit benen fie fic entweber jest erft befreundete ober welchen gemeinsame ernfte Bestrebungen sie mehr als früher näherte, Niebuhr, Nicolovins. Ubben, Bhiliphsborn, Chamifio, Barnbagen, Alexander von der Marwis, Reinbardt, Reimer nennen, unter ben Frauen voran die treffliche Gattin bes Letteren, beren, nur von ihrer Anspruchelafigteit übertroffene werfthätige Liebe ihr bis gu ihrem Lebensenbe ein Gegenstand innigster Berehrung blieb. und die Schweftern ihres Freundes Schleiermacher, beren einer fie icon früher befreundet war, mabrend fie ber anderen, fpater Gattin Ernft Morit Arnbt's, fich erft jett enger anschloß. - Die Erwähnung bes genialen Marwit veranlaft uns hierbei zu ber Bemertung, bag bie öfter geborte Behauptung eines mehr als freundschaftlichen Berhältniffes awischen ihr und Diesem auf einem Brrthum, vielleicht auf einer Berwechselung mit einer ihrer Freundinnen beruht. Marwis mar fiberbies breinndzwanzig Jahre illnaer als fle. und farb icon in feinem flebenundzwanzigsten. -

Runstliebe und Freundschaft veranlaste in den einigen Jahren, während welcher der längst vorausgesehene große Rampf noch auf sich warten ließ, einige nähere und weitere Musstlige. Der des Jahres 1810 war wiederum nach Dresden gerichtet. Hier führte der Zusall, welcher überhaupt ihr ganzes Leben hindurch ihr Zusammentressen mit den bedeutendsten Persönlichkeiten begünstigte, ihr Goethe entgegen, dessen

Bekanntichaft fie langft gewünscht hatte, und welcher auch feinerseits, vorzüglich burch ben gemeinschaftlichen Freund Relter, viel von ihr wufte. Wir werben fiber bies Aufammentreffen ihre eigenen Mittheilungen geben. - 3m folgenben Jahre war es ber Bunsch ihre Freundin Dorothea von Schlegel wiederzusehen, ber fie nach Wien jog. Auch in ber Raiserstadt batte fie Gelegenheit die Befanntichaft fast aller Notabilitäten zu machen. Ihre Ingendfreundinnen, Die Baroninnen von Arnstein und von Esteles, machten felbft in bem brunkvollen Wien Säufer welche zu ben glanzenbsten gezählt wurden, und einige Jahre fpater, mabrend bes Wiener Congresses, eine Art europäischer Berühmtheit erlangten, und bas Saus Friedrich Schlegels verschaffte ihr Gelegenheit bie meisten geistigen Größen Wiens tennen zu lernen. Doch bie Kreise in welchen sie fich in Berlin bewegte maren in diefer Beziehung zu bebeutent, als bag bie Gefellschaft Wiens fie hätte befriedigen können. "Wien", erzählt fie, "hat im Ganzen teinen wohlthuenben Einbrud in mir zurudgelaffen. Go viel leibliches Wohlbehagen neben geistiger Axmuth, bag jenes fast beleidigend wird. Dabei find diejenigen welche ber Befellschaft etwas zubringen viel anspruchsvoller als bei uns, wohl schon beshalb weil sie seltener find. Bielleicht hat schon weil fie darin eine Ausnahme machte Caroline Bichler allein eine angenehme Erinnerung in mir hinterlaffen. Aeußerlich häflich, aber angeregt und fehr anregend, und dabei gemuthlich und einfach." —

Das Jahr ber Entscheibung ber Schickfale Europa's war endlich gekommen. Henriette Berg gehörte in biefer verhang-

nifivollen Zeit au ben Frauen, welche bem Baterlande leifteten was ein Weib ihm nur zu leiften im Stanbe war. Sie schente um zu belfen nicht bie Annaberung an die Bermunbeten und Sterbenben, noch bie ihphusgeschwängerte Luft ber Hospitäler, und ihre Birffamteit tonnte fic um fo zwedmä-Riger, ja filr ihre Genoffinnen in ben schönen Werten ber Liebe gewiffermaßen maßgebend gestalten, weil Reil, welcher bie Oberleitung ber Lazarethe auf bem linken Elbufer übernommen batte, ihr Freund war und ihrer Thatigleit bie forberlichste Richtung gab. - Sohne hatte fie bem Baterlanbe nicht zu bieten, aber mit Stolz und Genugthnung fab fie alle brei Sohne einer ebenfalls einem Arate - bem Dr. Berg in Brenglau - verbeiratbeten Schwester, beren iftnafter fast uoch Rind war, freiwillig in die Reiben ber Baterlandsvertheibiger treten. Und als ber alteste berfelben in Folge eines Sturges mit bem Bferbe in ber Schlacht bei Groß = Beeren eine bochft aefabeliche Berletung bes Beines bavon trug, wurde bie besondere und ausopferude Pflege welche fie ihm in dem langwierigen Uebel widmete, ihr nicht ein Anlag fich ben übrigen Leibenben weniger hinzugeben, bie Leiben bes ihrem Bergen fo nabe Stebenben fleigerten vielmehr ihr Mitgefilhl für alle übriaen. ---

Doch auch diese Ariegsperiode ward Anlaß zu einer Reise, die aber diesmal eine Flucht war. Und da ein Theil der heutigen Generation wohl die graßen und allgemeinen Begebnisse jener interessauten Zeit kennt, wenig aber von den mit ihnen zusammenhängenden kleinen der Einzelnen weiß, die doch ebenfalls einen wie leichten Binselstrich auch zu dem

bewegten Bilbe berfelben beisteuern, so wollen wir die Berstorbene selbst Einiges über diese Flucht erzählen lassen, und dies um so mehr, als der Leser in der Mittheilung einer eigenthilmlichen und anmuthigen Darstellungsweise begegnen wird.

"Die verbangniftvolle Zeit zwischen ber Schlacht bei Bena und ber bei Leipzig gab oft zu bem foneliften Bechfel ber Empfindungen, ja mitunter überhaubt zu ben wunderlichsten Gegenfätzen und Scenen Anlag. So bleibt mir bie Erinnerung an ben Tag ber Dantfeier für ben Sieg bei Groß-Görschen ftets gegenwartig. Dit aufrichtigster Anbacht und tiefftem Dantgefühl gegen ben Bochften hatte ich ihr in ber Dreifaltigfeitelirche beigewohnt, wo Schleiermacher fie abhielt. Unmittelbar nach berfelben gebe ich, Freude und Rube im Bergen, zu Diefem, um mich noch an feinem vorausseslich heiteren und bankbaren Gesichte ein wenig nachzuerbauen. Bas finde ich? - ihn und fein ganges Saus in Bewegung. Und mit unsaalichem Erstaunen bore ich von ibm, bak er feine Frau und Kinder am nächsten Tage mit bem Früheften fortfchide, weil man Berlin gegen einen feindlichen Ueberfall nicht ficher glaube. Er rieth mir foleunigft bem Beifpiele feiner Familie zu folgen. - Das war ein Abstand von bem was ich erwartete! — So eilte ich benn von der Siegesfeier nach Saufe, um bas zu thun was nur in Folge einer Nieberlage hatte geschehen muffen, einzupaden, und mich für mich und eine alte frante Mutter und eine frankliche Schwefter, welche beibe ich nicht ben Eventualitäten einer feindlichen Besetzung ber Stadt aussetzen burfte, nach einer Gelegenheit umzuthun bie uns schnell aus Berlin brachte. Aber wo eine folde finden? Alles was einen Wagen bezahlen konnte und nicht durch Pflichten an Berlin gebunden war wollte stieben, benn was kampffähig war war ins Feld gezogen. Und wohin fliehen? Darüber entstand ein förmlicher Meinungskampf. Die Furcht des Einen wollte in dieser Beziehung immer scharffuniger sein als die des Anderen."

"Endich aber gingen die kleineren Fractionen ziemlich alle auf in zwei großen Parteien, der der Schlester und der der Pommeraner, das heißt derjenigen welche nach Schlesten, und berjenigen welche nach Bommern davonlaufen wollten. Ich schlug mich zu den Schlestern, und nach unglaublichen Bemithungen saßen wir am nächsten Nachmittage in einem Wagen vor dem Thore Berlins."

"Breslau wimmelte schon von noch rascheren Flüchtlingen als wir es waren. Kaum irgendwo ein Untersommen. Wer Bekannte dort hatte eilte sie aufzusuchen. Ich ging sogleich zu Steffens'. Sie waren schon die zur Erschöpfung von Flüchtlingen überlausen worden die ste kaum kannten. — "Rach so vielen Lenten endlich ein Mensch!" rief mir Frau Steffens in sehr schmeichelhafter Uebertreibung zu als sie mich erblickte. — Aber bald hielt man auch Breslau nicht mehr für sicher, und wir gingen, um der Grenze des damals noch neutralen Desterreichs näher zu sein, nach der Festung Neisse. Hier erreichte mich aber die Nemesls für die Ueberschätzung, die ich mir von Frau Steffens hatte gefallen lassen. Eine Berordnung gebot hier, daß alle "Ueberslüsssschen die Stadt räumen sollten. Die Meisten zögerten sich selbst für solche zu erstlären, zumal die Berliner, auch ich, wie sich versteht. Da

waren benn ich und die Meinigen von den Ersten, welchen die Behörde kund that, daß sie "Ueberstäffige" seien. — Bas half's? Wir mußten Knall und Fall fort, und gingen nun nach Zuckmantel, wo wir uns in schöner Gebirgsgegend auf-hielten bis man Berlin sicher glaubte."

"Als aber später zwei Meilen von Bertin die Schlacht von Groß-Beeren geschlagen wurde, und die Gesahr in der That bringend war, dachte Riemand daran zu flieben. Es sehlte an Zeit um sich zu fürchten." —

Doch bie Rahrlichkeiten ber Kriegszeit wurden glücklich über-Die Unabhängigkeit bes Baterlandes war wiebererkämpft, fein Ruhm wieberbergestellt. Und geborte ber Preis in welchem henriette Berg lebte frither zu benen, in welchen bie Zeit ber Abhangigkeit und bes Berfalls am fcmerglichften empfunden worden war, so jest zu benjenigen in welchen man, im Bewuftfein ben Umschwung ber Dinge mit allen geistigen Mitteln geförbert zu haben, fich von ben neuen Ruftanben, bie auch für bie innere Entmidelung bes Baterlanbes fo verheifend ichienen, am mächtigften gehoben fühlte. Und auch ben turgen Sturm welchen bas neue Erfcheinen Rapsleons in Frankreich im Jahre 1815 heraufbeschwor, sab man im wiedererlangten Selbftgefühl ohne bie fcweren Befürchtungen beranziehen, zu welchen bie anfänglich so raschen Fortschritte bes entthronten Belben zu berechtigen schienen. - Dit ben Berhältniffen bes Staates batten fich nachftbem auch bie pecuniaren ber Freundin wieder geordnet, ja ihre frilheren unfreiwilligen Entbehrungen hatten ihr jett bie Frucht eines fleinen aufgesammelten Capitale eingetragen.

So hätte sich benn biese Zeit zu einer ber befriedigendssten ihres Lebens gestalten können, ware sie nicht eben bamals burch harte Schläge in ihrer Familie betroffen worden. Schon im Jahre 1815 verlor sie eine geliebte unverheirathet gebliebene Schwester, von allen ihren Geschwistern anscheinend die ihr an Geist und Gemüth verwandteste und daher wohl auch ihrem Herzen am Rächsten stehende, mit vielem Sinn für Kunst begabt, sogar tsichtige Pastellmalerin, und im Frühjahr 1817 ihre Mutter, welcher sie, bei allem ihrem Walten in der großen Welt, doch stets als eine liebende und ausmerksame Tochter zur Seite gestanden hatte.

Der Tod ber Letteren bezeichnet jedoch eine neue Bhase ihres Lebens, ihren Uebertritt jur driftlichen Religion. -Saben wir eine Frau beren Bilbung fast ganglich auf bem Boben bes Christenthums rubte, und bie wir so lebendig von bem Beifte bes Gründers besfelben burchbrungen erkannten, fic äukerlich noch immer nicht zu bemfelben betennen, fo haben wir bies jener pietätvollen Rudfichtnahme auguschreiben welche ben Befferen ihrer Generation eine zweite Ratur mar, mabrend sie einen Theil ber beutigen vielleicht als eine Uebertreibung, ja als eine an bas Unstttliche ftreifenbe Berletung bes Rechtes ber freien Gelbstbeftimmung erscheinen wurde. Genug, für fie mar ber Gebante an bie Rrantung bestimmenb, welche es ber orthobor = jubifden Mutter verursachen wurde, in ber Tochter eine Abtrunnige von bem Glauben ber Bater au feben. Eben fo wenig aber tonnte ein heimlicher Uebertritt ihrem Charafter zufagen, obgleich ein Golder auch ihrer Mutter bei ber Abgeschiedenheit, in welcher diese in ihren

letten Lebensjahren von ber Welt lebte, verborgen geblieben ware. Auffallend möchte es biernach nun aber erscheinen, bak ber öffentliche welchen Schleiermacher nunmehr von ihr verlangte von ihr abgelehnt murbe, ja baf bies Berlangen bie erste und einzige Bolte beraufbeschwor, welche, wie porübergebend auch, ihr fcones Berhaltnig zu biefem Freunde umflorte. Aber auch hier waren Rudfichten auf werthe. bem jühischen Glauben anhängende Freunde und Freundinnen wohl pormasmeife makgebend für ibre Beigerung. Diese batten in ihrem öffentlichen Uebertritte jum Christenthume eine minbestens überflüssige Demonstration gegen ben Glauben gesehen welchen sie verlieft. Gewif aber ift es nachftbem, baf ein solcher bei ber bekannten und bedeutenden Bersönlichkeit der Uebertretenben, wie er ein Gegenstand ber Theilnahme aller Rlaffen gewesen ware, Bielen boch auch lediglich zur Befriebigung einer leeren, gaffenben Reugier gebient batte. bies schon widerstrebte ihrem Selbstgefühl wie ihrer Beiblichteit, ja es widerstrebte selbst ibrem religiösen Gefühl, welchem im Augenblicke eines fo heiligen, für fie fo bebeutungsvollen Actes vor allem eine Stimme einzuräumen fle fich berechtigt alaubte.

Schleiermacher, ber Briefter und Lehrer bes Christenthums, wurde zu feinem entgegenstehenden Berlangen vielleicht eben durch die hohe Bedeutung der Uebertretenden bestimmt, und keinenfalls dürfen wir ihm tiefe und reine Motive hinsichts desselben absprechen. Aber eine Einigung war nicht zu erreichen. Und so begab sich denn Henriette Herz in den ersten Tagen des Juni 1817 nach dem kleinen ruhigen Zossen in

ber Mark zu bem bortigen Superintenbenten Wolf, mit welchem, und namentlich mit bessen Gattin, sie befreundet war, und ließ sich baselbst während eines sechswöchentlichen Ausenthalts, welchen sie in stiller Sammlung in der ehrenwerthen, frommen Familie zubrachte, in den Bund der Christenheit aufnehmen.

So konnte fie benn, auch äuferlich Mitalieb ber großen driftlichen Gemeinschaft, nach ber alten Sauptstadt ber Chris ftenbeit giebn . zu welcher bie verschiedenartigften Intereffen. unter benen jeboch bie ber Runft voranstanden, fie icon langft bingezogen batten. Sie trat fogleich von Boffen aus am 16. Juli 1817 die Reise an, und erst der Berbst bes Jahres 1819 fab fie wieder in Berlin. Richts bes Schönen mas Runft und Ratur boten wurde auf bem Wege ungesehn gelaffen, aber bie Menschen, welche fie mit fo vieler Liebe umfakte, wurden deshalb nicht vernachlässigt. Sie suchte aller Orten bie alten Freunde mit alter Anhänglichkeit auf, fie fuchte und fand neue. Auch in ber Fremde wie babeim brangten fich faft alle ausgezeichneteften Berfonlichkeiten ibr entgegen, und fie bielt biejenigen mubelos fest in welchen fie ächten Menschenwerth erkannte. Aber bei aller Barme bes Berzens mahrte fie auch bier bewuft und taktvoll bas Daf. so daß fie, die Annäherung Anderer nur fo weit begunftigend als es iht angemessen erschien, sich Anderen nie mehr nähernb als fie es ihnen genehm erachten konnte, nie zuruckzuweisen, aber auch nie einen Schritt gurudzuthun batte.- Einen Beleg zu bieser bewuften Saltung giebt uns eine Stelle in ihrem italienischen Tagebuche. "Bei Reinhold's" — in Rom — "war

unter andern Fürst Raunit, der österreichische Gesandte, und in seinem Gefolge sah ich Mebern, den Berfasser des Opana-sore. Ich fand ihn kalt und unfreundlich. Und wenn ich schon Göthe's Wort: "die Freunde läst man gehn, die Andern läst man laufen", im Ganzen nicht befolgen kann, so kann ich es doch in der letzten Hälfte recht gut."

Die Reise ging über Leipzig, Bairenth, Rürnberg, Augsburg und München, wo sie während eines vierzehntägigen Aufenthaltes viel mit F. D. Jacobi war. Bei diesem fand sie auch ihren Jugendfreund Dohm wieder, den sie schon früher einmal auf einer Reise, als er eben von der verhängnisvollen Sendung nach Rastatt zurücksehrte, unerwartet getroffen hatte.

Den Kunstschätzen, deren die Hauptstadt Baierns auch damals schon viele enthielt, wurde gebührende Ausmerksamkeit gewidmet, und freundliches Entgegenkommen der Kunstverständigen machten ste ihr möglichst lehrreich. Durch die Königliche Gemäldegallerie wie durch die meisten anderer Kunststätten wurde Mannlich, der bekannte Director der ersteren ihr Führer. Als sie wegen der Erlaubnis die Sammlung des Herzogs Eugen von Leuchtenderg sehn zu dürsen anfragte, ließ der hohe Besitzer derselben sie wissen, daß er es sich zum Bergnügen rechnen würde sie in Person durch dieselbe zu geleiten. Anch empfing der Fürst sie persönlich, entschuldigte sich jedoch mit drügenden und unausschlichzen Geschäften die es ihm unmöglich machten seinen Wunsch zu erfüllen.

Auch fast alle bamals in Minchen lebenbe wiffenschaftliche Rotabilitäten suchten ober ernenerten ihre Bekanntschaft. So Schelling, ber als Mensch wie als Gelehrter gleich ausgezeichnete Schlichtegroll, Niethammer, einer ber früheften Bekämpfer bes Rationalismus. Eine befondere Theilnahme erregte
ihr, welche als Gattin eines ausgezeichneten Arztes ein lebhaftes Interesse an bessen Wissenschneten Arztes ein lebberühmte Anatom Sömmering, mit dessen Wert über ben Ursprung der von Sehirn ausgehenden Nerven ste vertraut gewesen zu sein scheint. Wir sinden in ihrem Reisetagebuche
über den damals 64jährigen Mann Mehres notirt, und geben
darans eine seine Persönlichkeit betressende Bemerkung wieder,
weil Diese jest Lebenden vielleicht weniger bekannt sein möchte
als seine wissenschaftliche Leistungen es sind. Sie lantet: "Er
ist bewundernswürdig lebendig, und hat eine seine, aber ich
möchte sagen bilnne Ironie."

Anf ber Weiterreise nach Italien wurde bis Florenz ber ihr von dem Hofbibliothetar Docen zugeführte Architekt 3. E. Ruhl, welcher damals seine italienische Reise machte deren Frucht das bekannte Wert "die Denkmäler der Bankunst in Italien" war, ihr, wie es scheint ihr im Laufe der Reise nicht sehr zusagender Begleiter.

Ourch Throl über Berona und Padua ging es nach Benedig, wo acht Tage der unermüblichen Besichtigung der Kunstwerke der Lagunenstadt gewidmet wurden, von da nach Florenz, dessen Schätze sie vier Wochen fesselten, und von wo sie Ausstüge nach Bisa und Livorno machte. hier hatte sie auch
die Freude ihren jüngeren Freund Immanuel Bester zu sinden,
welcher ihr ein werther Begleiter nach Rom wurde. In dieser
Stadt kam sie am 11. October 1817 an, und verweilte daselbst, einen Ausssug nach Reapel und dessen Umgegend welchen ste größtentheils in Begleitung Thorwalbsens, ber auch ihr Gefährte auf ber Reise nach Rom war, vom 4. September bis 5. October 1818 machte, abgerechnet, bis zum 2. Mai 1819, also länger als anderthalb Jahre. Sie fand hier ihre Freundin Caroline von Humbolbt, an beren Seite ihr die Wanderungen zu den Kunstwerken der ewigen Stadt doppelt lehr und genußreich wurden, mit ihren Töchtern. Später, im Juni 1818, ward ihr auch die unverhoffte Freude Dorothea von Schlegel dort wiederzusehen, welche zum Besuch ihrer Söhne, der dasselbst lebenden Maler Philipp und Johann Beit, dahin gekommen war, und mit welcher sie einen Sommerausenthalt in dem reizenden Genzand machte.

Eine neue Schule beutscher Runft bilbete fich bamals in Sie ftanb zu ben fammtlichen jungen Rünftlern in Begiehung welche später als hervorragenbe Meifter biefer Schule genannt wurden, von ben übrigen Rünftlern in naber zu Thorwaldsen, Eberhard, Roch, in entfernterer zu ber freilich nicht großen Rahl ber berühmteren italienischen. Riebubr. Bunsen, Platner, sämmtlich nah mit ihr befreundet, waren ihr filt bie Renntnig ber alten Stadt ber Cafaren von unfchatbarem Werth. Balb trat fie in gefellige Berhaltniffe, welche ihr die Bekanntschaft ber bervorragenoften Fremben verschaffte bie fich an biefem Sammelplate ber Notabilitäten aller Rationen aufhielten. In wie beschränkten Räumen, mit wie beschränkten Mitteln auch, war sie in dem Fall felbst Befellichaft zu empfangen. Aber in biefen einfachen Räumen fanden sich ungeladen weltliche und Kirchenfürsten ein. Unter ben Ersteren war ber Kronprinz Ludwig von Baiern einer

von benen welche ihr mit der wehlwollendsten Aufmerkfamkeit entgegenkamen, — der, wie es scheint, etwas geistesbeschränkte Senator von Rom, Herzog Friedrich von Sachsen-Gotha, scheint hierin mehr als erfreulich war gethan zu haben — unter den Letzteren der damals in Rom allmächtige Cardinal Confalvi.

Das fast zu einer zweiten Beimath geworbene Rom wurde in Begleitung ber Frau von Humboldt und Immanuel Betters verlaffen. Ueber Perugia und Spoleto ging bie Gefellichaft nach Florenz, wo von Reuem ein breiwöchentlicher Aufenthalt genommen warb. Der Beg nach Mailand ward fiber Bologna, Barma und Biacenza eingeschlagen. Der schönen Sauptstadt ber Lombarbei wurden acht Tage gewiomet, und von ihr aus wurde ein Ausflug nach bem Comer-See unternommen. Dann ging's über ben Simplon, burch bas Ballis, fiber Bevan, Bern, Zürich nach Schaffhausen. In Stuttgart warb flüchtig bie Bekanntschaft Ublands gemacht, und burch ein aufälliges Zusammentreffen bei Cotta, Jean Baul, ber auf ber hinreife in Baireuth verfehlt worben mar, nach langen Jahren und jum letten Male wiedergesehen. In Frankfurt ward Louis, jett Ludwig Borne, "von feiner tollen Leibenschaft geheilt", ale ein "berühmter Mann" wiebergefunben. Sobann murben bie Taunusbäber, Mainz, Köln, sowie die anderen intereffanteften Stabte bes Nieberrheins gefeben, und einige Wochen in Bonn in Arnots gaftlichem Saufe zugebracht. Ueber Frantfurt ward mit einer werthen Freundin, der Gattin Uhden's, ber Rudweg nach Berlin genommen.

Und boch enbete bie icone und genufreiche Reife, von

welcher ste ihr ganzes übriges Leben hindurch geistig zehrte, mit einem Miston. Sie mußte als Gast Arndt's Zeugin davon sein, daß der ihr als so patriotisch und lohal bekannte Freund bei sast noch nächtlicher Weile auf obrigkeitlichen Besehl überfallen und seiner Papiere beraubt wurde. Die Betrossenheit über dieses Ereigniß machte sie erstarren. Noch am nächsten Tage vermochte sie es nur mit den Worten in ihrem Tageduche zu notiren: "Der 15. Juli 1819. Gestern habe ich hier im Hause etwas erlebt was ich nie erlebt haben wollte. Arndt's Papiere wurden weggebolt."

Sie neigte ihrer Natur nach nicht zur Bolitik bin. war lediglich Rolge ihrer Baterlandeliebe, wenn fie fich zur Reit frember Unterbrudung machtig jum lebhafteften Antheil an allen Bestrebungen getrieben flihlte welche auf Die Erweckung beutschen Sinnes bingielten. Aber eine Magregel wie biefe bier mufte fie boch notbigen ihren Blid auf bie inneren Buftanbe bes Lanbes zu richten, und fich zu fragen, ob mit ber Berfolgung folder Manner bie Erfüllung ber hoffnungen auf freifinnige Institutionen vereinbar fei? -Es behielt nicht bei Arnbt fein Bewenden. Roch mebrere ihrer Freunde beren Berbienfte um bie Erwedung achter Baterlandsliebe ihr bekannt genug waren fielen Berfolgungen anbeim, ja felbst ihr Freund Schleiermacher murbe minbeftens febr "mifiliebig." Sie ward von Trauer ergriffen. Ihrer aktgewohnten Lopalität konnten zwar alle diefe Ereignisse keinen Eintrag thun. Sie war von Ehrfurcht por ben Tugenben bes Rönigs erfüllt und von feinem besten Willen überzengt. In den Maknahmen welche fie betrübten fab fie die Ginwir-

tung von Machten, welchen felbft bie Bodften im Staate fich nicht zu entwinden vermochten. Manches was vor ihren Augen vorging bestätigte fie in biefer Ansicht. Bu bem Auffallenbsten barunter gehörte es für fie, bag ber befannte Franz Lieber, welcher fich fvater in ben Norbameritanischen Freiftaaten eine nütliche und geachtete Thätigkeit gründete, trot ber berubigenben Berficherungen bes Ronigs felbst gegen Niebuhr binfichts feiner, und trot ber wiederholten Bermenbungen biefes gewiß nicht bemagogisch gefinnten Staatsmannes für ibn. nicht vor Berhaftungen und Berfolgungen zu schützen mar, und fich einem neuen Kerker nur burch eilige Klucht entziehen tonnte. Als er zu biefem Behufe ibre Unterstützung in Aufpruch nahm, zögerte bie so lovale Frau keinen Augenblick fie ibm zu gewähren. Sie versab ibn mit bringenben Empfeb-Imngen nach London, unter welchen eine an ihre Freundin, bie befannte Schriftstellerin Sophie Domeber, früher Bernhard, geborne Gab, ihm vor Allen nütlich wurde. Bezeichnend ift es bierbei für ihren boben Rechtlichkeitssinn, bak bie einzige Frage, an beren befriedigende Beantwortung fie bie Bewilliaung berfelben inübste, bie war, ob er etwa bei ber Entlaffung aus feiner letten Saft in Röpenit fein Wort, gegeben habe Breugen nicht zu verlaffen. -

Die Geselligkeit, welche für Henriette Berz nicht blos ein Element ber Wirksamkeit sondern wahrhaft ein Lebenselement war, gestaltete sich trot ihrer langen Abwesenheit von ihrem Wohnorte um so schneller wieder um ste, als die mannigsachen Anschauungen mit welchen die Reise sie bereichert hatte und ihre verschiedenen interessanten Erlebnisse auf derselben

ihrer Unterhaltung neuen Reis verlieben. Ja vielleicht haben wir babei auch in Anschlag zu bringen, baf fie trot ibres bereits porgeructen Alters noch immer zu ben iconen Frauen gezählt murbe. Gie felbft, nicht unaufmertfam auf ihr Meuferes, wie bies bei einer so gefeierten Schönbeit wohl begreiflich ift, batirte zwar von ihrem Aufenthalt in Rom einen merkbaren Wendepunkt in diefer Beziehung, aber noch galt fie nur wenige Wochen vor ihrer Abreise von bort, baber in ihrem 55sten Jahre, felbit ben Rünftlern für icon genug, um an Ginem Tage vier berfelben zu veranlaffen fie zu zeichnen um fich ibre Riae festaubalten. Und Camuccini, ein gerade für bie Formen competenter Rünftler, fand biefe in bem aus einer Diefer Sipungen bervorgegangenen Brofil-Bortrait von ber Sand Wilhelm Senfel's allen an bie Natur irgend zu ftellenben Forberungen an reinste Schönheit fo entsprechend, daß er ftets mit neuer Freude zu bemfelben zurudfehrte.

Freilich wurde sie insofern allgemach schon an ihre vorgeruckten Jahre erinnert, als der Tod bereits anfing in den Kreis ihrer Jugendfreunde schmerzliche Lüden zu reißen. hinstichtlich der Zahl füllten sich diese allerdings schnell wieder. Denn fortdauernd bewarben sich ausgezeichnete Männer um ihren Umgang und ihre Freundschaft. Selbst Jünglinge, zum Theil Söhne ja Enkel ihrer Jugendfreunde, ihr oft von fernber zugewiesen, und bei ihrer hohen humanität nicht minder freundlich aufgenommen als Männer von bewährtestem Wirken und Ruse, benutzen so oft es thunlich war die Ersandniß sich ihr nahen zu dürsen, und man sah die in die letzen Jahre ihres Lebens in ihren Zimmern nicht selten den berühmten

Gelehrten und ben ergranten Staatsmann neben bem jugendfrischen Studirenden, welchen jedoch der von der Wirthin taltvoll angeschlagene ungezwungene Ton von aller Befangenheit
hinsichtlich seiner Umgebung frei hielt. Hatte sie nun schon im August 1819 mit einigem Rechte in ihr Tagebuch schreiben konnen: "An der Table d'hote in Schwalbach sand ich ein Fräulein Reizenstein, das wie ich alle Menschen kennt", so mußte
auf diese Weise die Masse interessanter Versönlichkeiten welche
sie kannte noch zunehmen, hiermit aber anch die eines Unterhaltungsstoffes welcher stets von Neuem zu ihr hinzog. Und
ste war in ihren Mittheilungen über solche Versönlichkeiten nicht
karg, und wurde in benselben durch ein treffliches, selbst das
Aeußere längst Verstorbener mit Senauigkeit sesshaltendes Sedächtniß unterstütigt.

Die freie Zeit, welche ihr die durch solche Bedingungen begünstigte Geselligkeit ließ, wurde dabei dis kurz vor ihrem Ende ununterbrochen einer ihr oder Anderen nützlichen Thätigkeit gewidmet. Sie las nicht nur wiederholt die klassischen Werke der deutschen und der fremden Literatur, welche ihr früher schon Quellen der Bildung und des Genusses geworden waren, sondern suchte sich mit allen bessern neuen Erscheinungen bekannt zu machen. Undemittelten jungen Mädchen gab sie unentgeltlich Sprachunterricht, und selbst die Mehrzahl ihrer Handarbeiten wurde wohlthätigen Stiftungen zugewendet. —

So ging noch manches Jahr in wenig gestörter heiterkeit und in oft geäußertem Danke gegen Gott für die vielen reinen Freuden und Genuffe, welche er ihr so andauernd gewährt habe, dahin. Aber es waren ihr noch heiße Schmerzen vorbehalten, und nicht bloß folche welche, in bem natikrlichen Laufe ber Dinge liegend, wie etwa ber Tob ber Angehörigen und Jugendfreunde, Jeden treffen dem ein langes Lebensziel beschieden ift.

Schon die allgemeinen Zustände waren geeignet ihr manche Stunde zu trüben. Wie große Aufmerksamkeit auch die Berbaltnisse Frankreichs bereits vor ber Juli=Revolution auf fich gezogen haben mochten, boch tam biefe Rataftrophe wie ein Blitftrahl aus beiterem Simmel, und mit ihr fliegen plotlich Befürchtungen für bie Zufunft bes Baterlandes wie boje nachtliche Geister berauf, mabrend früher bochftens einige Bebenten über die bestehenden Zustände laut geworden waren. Befürchtungen batten bei ber lopalen Anversichtlichkeit unserer Freundin vielleicht wenig Einbrud auf fie gemacht, waren fie nur von Solden geaukert worden, bei welchen fie icon ein politisches Unbehagen ober eine Luft nach Neuerungen zu kennen glaubte. Aber wenn fie von ben angstlichen Befürchtungen Niebuhr's hören mußte, wenn Nicolovius ichwere Beforgniffe tund gab, mußte fie selbst von Bangen erfüllt werben. Und von da an, und bies war von Wefentlichkeit für fie, erlitt and bie Unbefangenheit ber geselligen Berhältniffe eine ernfte Sto-Die Trübsal ber politischen Conversation war nicht runa. mehr aus ben Salons zu bannen. Umgeben wie fie es war von ben verschiedensten Elementen in Beziehung auf Alter, Stand und Beruf, borte fle bie verschiebenartigsten politischen Ansichten aussprechen; aber eines aing ihr aus Allem mit Gewißheit hervor, daß die Harmonie an welche fie geglaubt allmälig schreienden Diftlängen Plat gemacht hatte, beren späte

Auflösung vielleicht nur nach vernichtenden Scenen der Gewalt zu erwarten war. Sie nahm wenig thätigen Antheil an dem wie auch änßerlich maßhaltenden Kampfe der Meinungen, der sich oft um sie dewegte. Aber an einem schmerzlichen Ausdruck in ihren Zügen erkannte man das Gefühl daß ein Paradies für sie verloren sei.

Balb aber begann auch ber Tob in noch rascherer Rolge als fie erwarten burfte eben im Rreise ber ihrem Bergen gunächst stebenden Freunde und Freundinnen eine emflae, graufame Ernte zu halten. Wir wollen von ben allgemeiner getannten Berfonlichteiten unter ihnen nur Godingt, ben Grafen Alexander Dohna, Riebnhr, Caroline von Sumboldt, Rabel von Barnhagen, Schleiermacher, Carl von Laroche, Wilhelm von humboldt nennen; unerfetliche Berlufte für fie. Aber auch bas gewaltsame Ende eines naben Bermandten follte ihr eine taum jemals vernarbenbe Wunde schlagen. Einer ihrer Neffen, ber einzige, fruh vermaifte Sohn einer geliebten, bereits im Jahre 1823 verftorbenen Schwefter, welchem fie eben beshalb eine aweite Mutter fein zu muffen glaubte, fiel im Jahre 1834 in ber Blüthe bes Lebens in einem Duell, ju welchem er fich in Kolae einer von ihm nicht propocirten Beleidigung zu beren Rurudnahme er ben Gegner nicht bewegen tonnte genotbigt glaubte. Und weniger noch als ben Schmerz über feinen gewaltsamen Tob konnte die Greisin ben Mifton bewältigen, mit welchem eine barte Aeukerung die der Gegner noch gegen ben töbtlich von ihm getroffenen Jüngling gethan haben sollte, ihr allem Uneblen abholdes Gemuth erfüllte.

Doch wollte bas ber trefflichen Frau noch immer nicht

unfreundliche Geschick ihr auch manchen Ersat für so schwere Berluste nicht vorenthalten. Wir rechnen bahin die Bersetzung bes ihr überaus theuern Henrik Steffens nach Berlin, des gemüthlichsten, theilnehmendsten Freundes und zugleich des angeregtesten und anregendsten Gesellschafters, sowie die Uebersstedlung der einzig ihr noch übriggebliebenen Schwester hier- her, mit welcher sie später, um der kränkelnden Frau in jedem Augenblick ihre schwesterliche Sorgsalt widmen zu können, eine gemeinschaftliche Wohnung bezog; vor Allem aber den unschähbaren Gewinn einer liebenden Gefährtin in der Tochter jenes Superintendenten Wolf, welcher sie in das Christenthum eingeführt hatte, und die in seltenem Berein befähigt war, nicht nur allen ihren geistigen Bedürfnissen entgegenzukommen, sondern auch durch liebevolle und zweckmäßige Pflege ihrem Körper die Hinfälligkeit des Alters weniger sühlbar werden zu lassen

Denn unausbleiblich mußten zuletzt Zeit und schmerzliche Ereignisse ihre Macht über ihre physische Natur geltend machen. Sie versiel wiederholt in schwere Krantheiten, zu beren Beseitigung die treue und umsichtige Sorgsalt ihres Hausarztes, des Dr. 3. Henschel, sowie der stets bereite Rath ihres Freundes Dieffenbach ohne Zweisel sehr wesentlich beitrugen, welche jedoch ohne einen körperlichen Organismus, eben so urfrästig als der ihres Geistes und Gemüthes es war, kaum zu bewältigen gewesen wären; denn sast unerhörterweise überwand jener einige Male den beinahe immer tödtlichen "Brand der Alten". Ja, ein Sturz über das Treppengeländer ihrer Sommerwohnung auf das Granitpslaster der Hausslur, von welchem die ernstessen Folgen gefürchtet wurden, blieb ohne

banernbe Rachtheile. Und stets von Neuem umgab sie sich bann sobald es thunlich war mit ihren Frennden. Ihr noch in spätesten Lebenstagen jugendlich wallendes Herz konnte ber ihr liebgewordenen Menschen nun einmal nicht entrathen.

Auch der Lebhaftigkeit des Geistes thaten zulett die Jahre wohl einigen Abbruch. Die Abnahme des Gedächtnisses war, wie gewöhnlich bei Greisen, zuerst merkar. Aber es war eine der interessantesten Sigenthümlichkeiten der so günstig organissirten Frau, daß sie in einer Zeit, zu welcher sie schon neuerlichse Ereignisse und kaum gefaßte Borsätze vergessen konnte, nie eine an ihr Herz gemachte Ansorderung vergaß. War z. B. eine Bitte um eine an irgend eine Eventualität geknülpste Berwendung an sie gerichtet worden, so hatte sie ihr dessallsiges Bersprechen nie vergessen, wenn auch die geeignete Zeit zur Erstüllung desselben erst nach vielen Monaten eintrat. Als das geistige Gedächtniß schon fast entschwunden war, hatte sich das des Herzens in ungeschwächter Kraft erhalten.

Leiber sollte die Frau welche in ihrem Eifer die Sorgen Anderer zu lindern nie nachließ noch in ihren spätesten Lebenstagen selbst von Sorgen bedrängt werden. Das Alter vermehrte ihre Bedürfnisse, wiederholte Krankheiten hatten bedeutende Ansgaden ersordert, sie sah ihr kleines Kapital schwinden, und hatte zu fürchten bei längerem Leben von einer kleinen Wittwen-Pension substitien zu müssen, welche schon in jüngeren Tagen zu ihrem Unterhalt nicht ausgereicht hätte. So geheim sie diese Erdennoth hielt, sie kam im Jahre 1845 bennoch zur Kunde Alexanders von Humboldt. Der treue Freund wußte, daß König Friedrich Wilhelm IV. sich oft mit

lebhafter Theilnahme nach bem Ergeben ber eblen Frau erfundigte, von welcher er ftets fo viel bes Guten gebort batte. und in beren Saus er icon als Rind burch feinen Erzieber Delbriid eingeführt worben war, wo er unter Anderm bie erften physitalischen Experimente gesehen batte. an biefe ihm felbst öfter geaugerte bobe Theilnahme an, um ben König um eine einmalige Subvention und eine fleine Benfton für die Freundin zu bitten. Der Konig bewilligte bie Erstere nicht nur fofort, sonbern fügte binfichtlich ber Letsteren bingu: "Rur eine Frau, welche fo lange ibre Rrafte es erlaubten fo thatig für bas allgemeine Befte mitgewirft bat. muß ich mehr thun als Sie von mir begehren. Für fie muß auch ich thun was in meinen Kräften ftebt." - Nach fofort vorgenommener Revifion bes betreffenben Fonds verfügte ber König noch an bemfelben Abende bie Bewilligung bes Doppelten ber erbetenen Benfion. Aber bie garte und schonenbe Korm ber Bewilligung erhöhete bie Gabe noch weit über ihre pecuniare Bebeutung binaus. In einem Sandbillet an ben Gebeimen Cabineterath Müller erklärte ber Konig, baf ba bie Sofrathin Berg, "eine Frau, beren Namen Er von frubefter Rindheit an mit ber innigsten Sochachtung babe aussprechen hören", selbst nichts erbeten babe, und überhaupt bie gange Sache ohne ihr Wiffen gefcheben fei, Er es angemeffen finde keine Cabinetsorbre binfichts ber Bewilkigungen an fie felbst zu richten, vielmehr bie ganze Angelegenheit burch herrn von humboldt geben zu laffen. - So wurde benn bie treffliche Frau burch eine sofortige Subvention von 50 Stud Friedricheb'or und eine jährliche Benfton von 500 Thalern.

beide aus ber Privat-Chatonille des Königs, nicht nur von lastender Sorge befreit, sondern durch so ehrende Aeuserungen der Theilnahme, deren Kunde ihr nicht vorenthalten ward, mächtig gehoben und mit neuer Lebensfreudigkeit erfüllt.

Der wohlwollende Monarch ließ es hierbei nicht bewenden. Schon oft hatte der König den Wunsch ausgesprochen die ehrwürdige Matrone vor ihrem Ende noch einmal zu sehn, sowie die Hossmung ihr einmal im Thiergarten wo ste ihre Sommerwohnung hatte zu begegnen. Diese Hossfung kounte sich in den letzten Zeiten ihres Lebens um so weniger erfüllen, als Schwäche ihr nur selten einen Spaziergang erlaubte. Der König begünstigte ste daher am 6. Juli 1847 durch seinen Besuch, und unterhielt sich auf's theilnehmendste und freundlichste mit ihr, zugleich durch lebendige Erinnerung selbst an Kleinigkeiten welche sie betrasen ein ehrendes Interesse süreresse für sie bekundend.

Hatte inzwischen ber Tob fortwährend nicht nachgelassen ihr von den Werthesten der nur noch kleinen Schaar der älteren Freunde zu rauben, unter welchen wir hier nur Reimer, Reinhardt, Hoßbach und den treuen liebevollen Steffens ansstühren wollen, so war doch das im Jahr 1846 erfolgte Ableben der einzigen ihr noch gebliebenen Schwester wohl vor Allem niederdrückend für sie. Ihr Blick mußte sich nothwenzbig immer mehr nach dem Ienseits richten, wohin die Meisten der ihrem Herzen nach Stehenden vorangegangen waren, während sie doch auch dem Leben insofern dis zuletzt sein Recht einräumte als sie sich fortdauernd mit ihren Freunden umgab, und ihre Theilnahme auch für die kleinsten Begegnisse

berselben nicht erkalten ließ. Aber noch sollte ihr Herz vor ihrem Berscheiben durch den Tod einer, einem viel jüngeren Geschlechte gehörenden Lieben tiesschmerzlich ergriffen werden. Zu der Familie Mendelsschn stand sie schon seit der Zeit des berühmten Ahnen Moses in naher Beziehung, ihren Mitgliedern ebensoviel Liebe weihend als Beweise aufrichtiger Freundschaft von ihnen empfangend. Schon hatte sie den Tod eines ausgezeichneten Ehepaars, des Stadtraths Mendelsschn-Bartholdh und seiner Gattin, zu betrauern gehabt. Tetzt ging auch deren Tochter die gemäthvolle und talentreiche Fannh Hensel in der Blüthe der Jahre dahin. Das völlig Unerwartete des Falles verlieh ihrem Schmerze über denselben einen verschärften Stachel.

Auch ihre träftige Natur unterlag endlich. Doch nicht früher als vierzehn Tage vor ihrem Ableben nahm ihr Sterbelager sie auf. Sie sah ihr Ende mit Ergebung nahen. Schon etwa acht Tage vor demselben empfing sie das Abendmahl aus den Händen des Predigers Ionas, des ihr befrenndeten Schillers Schleiermachers. Die zärtliche Sorgfalt ihrer treuen Pflegerin sowie ihrer Schwesterkinder strebte ihre Leiden soviel als möglich zu lindern, aber so lange ihr Bewußtsein sie nicht verließ, veranlaßte ihre Liebe sie zu Aeußerungen der Besorgniß, daß die Pflege welche ihr wurde ihren Pflegern nachtheilig werden möchte. — So starb die edle Frau liebevoll wie sie gelebt hatte, aber auch noch im Tode gleichwie in ihrem langen Erdenleben Liebe erfahrend, am 22. October 1847 nach kurz vorher zurückgelegt em 83 stem Lebensjahre. —

Die folgenden Auffate find jum gröften Theile aus ben eigenen munblichen Mittheilungen ber Berftorbenen bervorgegangen, ein kleinerer ift ben bereits früher erwähnten von ibr binterlaffenen Erinnerungen aus ihrer Jugendzeit, sowie ihren Briefen und Tageblichern entnommen. Im ersten biefer Fälle ift bie Aufzeichnung in ber Regel fast unmittelbar nach ber Mittheilung und möglichst genan mit ben eigenen Worten ber Erzählenden erfolgt. - Als fie nach Bernichtung bes gröften Theiles ihres Briefwechsels auf die Bebeutung bes Berluftes aufmerkfam gemacht worden war, wurde ihren näberen Freunden ihr Bestreben merkbar auf bem Wege mundlicher Mittheilung bas Berlorene einigermaßen zu erfeten. Oft gab ihr eine einzige Frage ben Anlag zu längeren Eraablungen, und waren ihr Einzelnheiten einer intereffanten Thatfache im Augenblide nicht genau erinnerlich, so versprach fie barüber nachzusinnen, und ertheilte fast immer in möglichst turger Frist eine Auskunft. — Da ihre Mittheilungen, soweit fle fich auf Berfonen bezogen, fast nur bekannte ja berühmte Berfonlichkeiten betrafen, fo fette fie eine allgemeine Renntniß bes Lebens, Charafters und Wirtens berfelben voraus. Ihre Absicht ging nur babin, noch Unbefanntes ober nur oberflächlich Gekanntes, es betreffe nun Personen ober Zustände, zur Kunde zu bringen, oder Irrthümliches zu berichtigen, oder durch kleine Pinselstriche bereits gekannten Bildern einige neue bezeichnende Drucker zu verleihen, oder endlich die Art ihrer Beziehungen zu jenen interessanten Personen in's Licht zu stellen. Weder Biographien noch ausgeführte Charakteristiken wird der geehrte Leser demnach in den solgenden Auffägen erwarten dürfen.

Der Wunsch, wenigstens ungefähr anzudenten über welche Personen oder Sachen in den einzelnen Aufsätzen etwas zu sinden sei, ließ Ueberschriften über denselben angemessen erscheinen. Diese konnten jedoch, um nicht zu umfangreich zu werden, nur das Hauptsächliche angeben. Der Leser wird daher in mehreren Aufsätzen manches sinden, worauf ihn die Ueberschriften nicht hinweisen. Wie dies in der mündlichen Mittheilung öfter geschieht, holte die Erzählende disweilen weit ans die sie zu ihrem eigentlichen Gegenstande kam, und schweiste dagegen ein Andermal von diesem ab. Eine spätere Sichtung oder Sonderung hätte hier dem Charakter der Unmittelbarkeit Eintrag gethan, welcher bei solchen Mittheilungen so ungern vermist wird.

Ausgemerzt ist wenig Anderes worden als was die Discretion bis jest noch mitzutheilen verbietet.

### Aus den Kinderjahren.

Die erste bramatische Darstellung welcher ich beiwohnte war bie eines Trauerspiels, und zwar in einem Privathause. Da bie Darstellenben Dilettanten waren, so erweckte ste eine unbestegbare Lust in mir ebenfalls Romöbie zu spielen. Die Bitte an meine Eltern um die Erlaubniß, mich an den, östers stattsschenben dramatischen Borstellungen thätigen Antheil nehmen zu lassen, wurde mir mit mehr Liebe als Sinsicht von ihrer Seite gewährt. Auch die Darstellenden nahmen mich freundslich in ihren Berein auf ungeachtet ich erst 8 bis 9 Jahre zählte, denn ich war für mein Alter sehr groß. Und so sollte ich denn zunächst in einer Operette als ein Landmädchen auftreten.

Ich war überglücklich, und in der That fing die fröhlichste Zeit für mich an. Die vielen Proben unterbrachen die Einsförmigkeit des häuslichen Lebens aufs heiterste, und nächstem war meiner Sitelkeit durch das Zusammenwirken mit Erwachsenen höchlichst geschmeichelt. Ein sehr musikalischer junger Mann, der sich für das lustige Unternehmen lebhaft interessitete, hatte es übernommen uns die Gesänge einzustudiren. Ich

bachte nur immer an die Zeit zu welcher ich ihn zu diesem Zwecke bei mir zu erwarten hatte, und nahete ste so trieb mich meine Ungebuld vor die Hausthür, von wo ich aussschaute ob er benn immer noch nicht mit seiner Bioline anstomme. Ja zuletzt gesellte sich zu dem Interesse für bie Sache welche ber junge Mann förderte ein sehr lebhaftes für seine Berson.

Enblich war alles aufs beste eingerichtet, einstudirt, einund anprobirt. Denn selbst an den Costumen sehlte nichts mehr, und ich gestel mir in dem Meinen so sehr daß es mir noch heute vor Augen steht. Ein weißseidener Rock mit rosasarbenen Bändern besetzt, ein rosafarbenes Mieder, und alles mit glänzenden Silberslittern geschmickt, ein weißseidenes Hitchen mit vielen Porzellandlumen, — was konnte man sich Schöneres denken! — Schon war der nahe Tag der Aufsschrung bestimmt und das Theater, diesmal im Hause einer reichen Indin, aufgeschlagen — wie denn auch alle Mitwirkenden Juden waren — als plöglich ein vernichtender Blitzstrahl in den frohen Kreis hineinsiel, und zwar in Sestatt eines Berbotes der Darstellung seitens der Gemeindeältesten.

Diese, welche aus ben reichsten und angesehensten aber auch orthodoxesten Gemeindegliedern bestanden, regierten damals die jüdische Gemeinde fast unbeschränkt, und ihnen gab unsere ihnen kund gewordene weltliche Beluskigung schweren Anstoß. Eine Auslehnung gegen dieses Verbot oder gar eine Nichtbefolgung desselben wäre in jener Zeit etwas Unthunliches gewesen. Wir waren höchst unglücklich. Man lief zueinander und durcheinander, angesehene Gemeindeglieder, weniger firengen Sinnes als bie Borfieher, verwendeten fich fir uns, man ging mehrere ber Lettern privatim an, — alles, alles vergebens!

Da faste ich ben Entschluß, mich am nachsten Sonntage, als bem Bersammlungstage ber Gemeindevorsteher, por bie ehrwürdigen herren zu stellen, und um Gestattung ber unschuldigen Belustigung zu bitten: aber ich sagte Niemandem von meinem Borfate, weber ben Mitgliebern ber Gesellschaft noch meinen Eltern. So ging ich benn an bem bestimmten Tage allein in ben Berfammlungsfaal, und plötlich ftand bas fleine breifte Mabden por bem Gitter binter welchem bie ehrwürdigen Bater ber Gemeinde Rath hielten, Die balb mich balb fich untereinander mit Bliden bochften Erstaunens anfaben. Zuerst sprach ich bittenbe Borte. Gie schienen wirtungslos. Dein Selbstgefühl war gefrantt, und ich ertlarte ihnen nun mit gehobener Stimme, es gezieme fich fur fo bejahrte und ernste Manner gar nicht sich um Kinderspiele zu beklimmern! -- War's biefer Grund, war's meine ganze Erscheinung welches wirkte, turz ich erreichte meinen Zweck!

Außer mir vor Freude lief ich jetzt von einem Mitgliede ber Gefellschaft zum andern, um die beglückende Kunde zu bringen. Es war Winter, ich glitt, ich fiel, ich erhielt beim Nachhausekommen von meinen Eltern die mich vermißt hatten wohlverdiente Borwürfe, alles ging in der Freude meines Herzens spurlos an mir vorüber.

Die Borstellung fand statt, und noch zwei andere folgten ihr. Man bewunderte mein Spiel, meinen Gesang, und vor Allem meine Gestalt und mein Gestchten, man hob mich

nach beenbigtem Schauspiel von der Bühne, und küßte und herzte mich, man sagte mir höchst Schmeichelhaftes, kurz man that alles was mich verderben konnte, und dies wäre erreicht worden, hätte nicht eine bessere Einsicht der Eltern bald meiner Mitwirkung auf den Brettern ein Ende gemacht.

Es folgte hierauf eine lange Kastenzeit für meine Theaterliebbaberei. Nur einmal jährlich wurde ich von meinen Eltern in das Theater mitgenommen. Es war die Blittbezeit der Mara. Obaleich bie Naschereien welche ebenfalls mitgenommen wurben meine Aufmerksamkeit ziemlich in gleichem Make in Anspruch nahmen als biefe große Sangerin, so erinnere ich mich bennoch ihrer wunderherrlichen Stimme noch heute. Sang fie die burch fie berühmt gewordene Arie: mi paventi, so war die Wirkung welche fie auf das volle Haus machte fast zauberhaft. Bur Zeit Friedrichs des Großen bestand das Bublikum des Barterres ausschließlich aus Solbaten welche auf Befehl bes Königs in bie Oper geführt wurden. Wir hatten unsere Blate in einer Barquet=Loge und oft ftorte uns bas Geräusch welches bie Daffe ber bicht aneinander gebrängten Soldaten fast nothwendig verursachen mußte wenn sich auch nur einige von ihnen bewegten,. ober auch ihr Geflufter, benn laut burften fle freilich nicht reben. Sang aber bie Mara eine Bravour-Arie, fo hörte man auch von diefen damals zum großen Theil fehr roben Soldaten nicht ben geringsten Lant, ober auch nur eine Bewegung. Mit zurudgehaltenem Athem ftanben felbft fle ba, die lautlofeste Stille herrschte im ganzen Hause. Hatte bie große Sängerin geenbet, fo ging ein tiefer Athemang burch bie ganze gebrängte Menge.

#### II.

## Marcus Her; und das Haus.

Herz, ber auf Beranlassung bes sehr wissenschaftlichen Raufmanns David Friedländer und in dessen Begleitung von Königsberg nach Berlin gekommen war, hatte außer der Heilstunde auch Philosophie studirt. Er hatte schon in Königsberg einige scharfstunige philosophische Schriften versaßt, und war Rant's geliedter Schüler. Seine frühe Jugendzeit hatte er in sehr beschränkten Berhältnissen und in sehr gewöhnlicher Umgebung zugedracht, die spätere blos in wissenschaftlichem Berkehr. So lernte er eigentlich weder Menschen noch Welt kennen, und sein Geist wurde in viel höherem Grade ausgebildet als sein Charakter. —

Schon in Königsberg hatte er viel von der Bildung gehört welche in Berlin durch alle Stände verbreitet sei, und so kenntnispreich er war, so trat er doch aus diesem Grunde seine Reise hierher mit einer gewissen Bangigkeit an. Die Antwort eines Schusterburschen sollte ihn sehr bald in seiner Furcht bestärken. Er hatte unterweges einen seiner Pantosseln verloren, und kaum hier angekommen bestellte er sich einen anderen genau nach dem Muster des ihm gebliebenen. Diese Bedingung fand sich jedoch keinesweges erfüllt als der neue Pantoffel ankam, und er fragte etwas erzürnt den Ueberbringer, den Burschen des Schuhmachers, ob er wohl in der That der Meinung sei, daß dieser Pantoffel dem andern völlig gleiche? — So auffallend nun auch die Ungleichheit war, so brachte dies den Jungen doch nicht einen Augenblick in Berlegenheit. Er maß vielmehr Herz mit kedem Blicke von oben bis unten, und sprach dann: "Sie wissen wohl noch nicht, liebes Herrchen, daß es in der ganzen Welt nicht zwei völlig gleiche Dinge giebt?" — Herz stand ganz verblüfft vom Stuhle auf, zahlte schweigend den Pantoffel, und ließ eine ziemliche Zeit vergehn bis er sich in eine Berliner Gesellschaft wagte.

Indes wurde er bald inne, daß er die geistreichste nicht zu scheuen habe. Nicht nur sein Wissen machte ihn für eine jebe geeignet, sondern auch sein stets bereiter Witz, der ihm die schlagendsten wenngleich bisweilen wenig schonenden Repliken eingab, die bald in der ganzen Stadt umliesen. — .

Schon zur Zeit unserer Berheirathung war Herz ein geachteter Arzt. Bald wurde er ein sehr gesuchter, und dies brachte uns in gesellige Beziehungen zu vielen größtentheils sehr achtbaren Familien, welche er ärztlich behandelte. In Kurzem sing er auch an in unserer Wohnung philosophische Collegia zu lesen, zu welchen sich ein sehr gewähltes Publikum einfand. Diese hatten um so mehr eine förderliche Ausdehnung unserer Berbindungen zur Folge, als er die tüchtigeren und ihm interessanteren unter seinen Zuhörern bisweilen zum Abendessen einlud. Später traten noch sehr beifällig ausgenommene durch Experimente erlänterte Borlesungen über Physit

hinzu, in welchen er durch vortreffliche Instrumente und Apparate unterstützt wurde. Sie wurden von Bersonen aus den höchsten Ständen besucht, sowohl Wißbegierigen, als allerdings auch blos Reugierigen, und führten unseren Gesellschaften viele der ausgezeichnetsten Notabilitäten zu. Diesen Borträgen wohnten selbst die jüngeren Brüder des Königs\*) bei, und auch den damals etwa fünfjährigen Kronprinzen\*\*) brachte späterhin dessen Erzieher Delbrüd mit sich, um ihn einige interessante Experimente sehen zu lassen. Ich erinnere mich, selbst für den kleinen Prinzen einige solche mit Phosphor angestellt zu haben.

Diesen Borlesungen banke ich auch unter Anberem die Bekanntschaft der Brüber Wilhelm und Alexander von Humboldt,
welche später zu einer Freundschaft für das Leben werden
sollte die meine heiteren Tage verschönt, meine disteren erhellt hat. Sie hatten nämlich den Erzieher derselben, den
späteren Geheimen Staatsrath Kunth veranlaßt, Herz wegen
der Anlage eines Blitzableiters zu Rathe zu ziehen, einer damals — es mochte um das Jahr 1785 sein — hier zu Lande
noch ziemlich seltenen Borrichtung, welche an dem der Humboldtschen Familie gehörenden Schlosse zu Tegel angebracht
werden sollte; und bald führte er uns seine beiden Zöglinge
zu, welche in Kurzem in unseren geselligen Kreis eintraten. —

Unter so begünstigenden Umftänden bildete sich unfer haus, von welchem ich ohne Uebertreibung sagen tann, daß es in

<sup>\*)</sup> Friedrich Wilhelms III. Anm. b. Berausg.

<sup>\*\*)</sup> Den jegigen Ronig. Anm. b. Berausg.

nicht langer Zeit eines ber angenehmsten und gesuchtesten Berlins wurde. Zog Herz durch sein geistreiches Wesen sowie als berühmter Arzt an, so ich — die Zeit liegt jeht weit hinter mir — durch meine Schönheit. Doch ich will nicht ungerecht gegen mich sein. Ich hatte wenigstens Sinn für alles Wissenschaftliche. Es gab kaum eine Wissenschaft in welcher ich mich nicht wenigstens einigermaßen umgesehn hätte, und einige trieb ich ernstlich, so Physik und späterhin mehrere Sprachen. —

Herz war ein scharfer Kritiker. Es gehörte nicht viel bazu, bamit er ganze Werke ber Unklarheit beschuldigte. Oft und gern führte er einen Ausspruch von Malebranche an, daß es eine ganze Klasse sehr fruchtbarer Autoren gebe, in deren Berken sich kaum eine Stelle sinde von welcher man behaupten könne daß sie selbst sie verstanden hätten.

Das Erscheinen von Göthe's Götz und Werther bezeichnete einen Wendepunkt in der schönen Literatur. Es ist begreissich daß ein Solcher zugleich eine allgemeine literarische Parteiung zur Folge haben mußte. Sie sehlte selbst in unserer She nicht. Mich, die junge mit lebhafter Phantasie begabte Frau, zog Alles zu der neu auftauchenden Sonne, zu Söthe, hin. Mein Mann, älter, mit Lessing persönlich bestreundet, in Diesem nicht nur den größten Kritiker der Deutschen, sondern, in Widerspruch mit Lessing's eigener Ansicht, einen großen Dichter achtend, wies selbst in der schönen Literatur alles zurück was nicht mit Lessingscher Klarheit und Durchsichtigkeit geschrieben war. Er theilte diesen Sinn mit mehreren seiner Freunde, unter Anderen mit David Fried-

lander. Als biefer eines Tages mit ber Bitte ihm eine bunkle Stelle in einem Göthefchen Gebichte zu erklären, und die ftille Hoffnung im Berzen er werbe es nicht vermögen, zu ihm kam, wies er ihn mit ben Worten an mich: "Gehn Sie zu meiner Frau; die versteht die Kunft, Unfinn zu erklären!" —

Als einst Karl Philipp Morits eben bei mir war, trat Herz, Göthe's Gebicht "ber Fischer" in ber Hand zu mir ein. — "Kühl bis an's Herz hinan!" rief er. "Erkläre mir boch gefälligst einer, was bas hier sagen will!" — "Aber wer wird bies Gebicht auch da verstehn wollen!" erwiberte Morits, ben Zeigefinger auf die Stirn legend. — Herz sahin groß an. — Es giebt gewiß Bieles in der Poesse, was nur demjenigen verständlich ist, welcher Gleiches oder doch Aehnliches selbst empfunden hat, und ich darf sagen daß Herz nicht Bieles solcher Art empfunden hatte.

Wit bem Auftauchen ber romantischen Schule steigerten sich nun vollends meine ästhetischen Leiben. Hier war für Herz alles unwahr ober unverständlich. Aber den Höhepunkt erreichten sie mit Novalis. Für die Mystis hat freilich die bloße Wissenschaftlichkeit kein Organ. Und dazu kam, daß auch mir allerdings in den Schriften dieses Dichters Manches unverständlich blieb, wenngleich ich seinen Geist und sein Streben im Ganzen wohl begriff. Herz, der eben in Novalis' Schriften nur blätterte um seinen Wit an ihnen zu üben, wußte meisterlich eben solche Stellen aufzusinden. Eines Tages las er mir wieder eine Solche vor, und wollte sie von mir erklärt haben. Nach einigen vergeblichen Versuchen mußte ich gestehn daß ich sie nicht verstände. — "Aber Du

meinst wohl etwa" — sprach Herz mit einem fehr farkastischen Lächeln — "bag bas Männchen felbst fie verstanben hat?" —

Und boch verbankte Berg vielleicht meiner Reigung an Beheimniffe bes Beiftes an glauben, welche ber talten Bernunft unerklärlich find, fein Leben. Wenige Jahre nach unferer Berbeirathung verfiel er in ein hitiges Fieber. Im Laufe besselben war zwar eine augenblickliche Befferung eingetreten, die Aerate hofften jeboch für ben Kranten wenig von berfelben. Sie erklärten vielmehr daß nur ein rubiger Schlaf, beffen er in ben 16 Tagen ber Rrantheit nicht genoffen batte, ibn vielleicht noch retten konnte. Schon feit mehreren Tagen, während welcher er fortwährend belirirte, hatte er wiederholt gefagt bag er gern schlafen möchte, bag er aber in biefem fremben Sause und biesem fremben Zimmer nicht einschlafen tonne. (Dies frembe Zimmer war jeboch fein Studierzimmer). Wirbe man ihn jedoch aus biesem Lazareth binaus und in bas Zimmer tragen, in welchem bie Bilbniffe Leibnigens, Eulers, Leffings und Anderer hingen, bann würde er schlafen. Er bezeichnete bamit unfer Befellichaftszimmer. Die Ralte war febr beftig, und bie Aerzte wollten eine Ortsveranberung, namentlich nach irgend einem Zimmer welches nicht schon lange vorher anhaltend burchheizt worben fei, nicht zugeben. Berg felbst würde in ihrem Falle unfehlbar bie gleiche Beigerung ausgesprochen haben. Aber meine Mutter und ich brangen barauf, und als am 17. Tage ber Rustand bes Batienten solcher Art war daß die Aerzte ihn völlig aufgaben, willigten fle aus bem einzigen Grunde ein weil nun boch nichts mehr zu verlieren fei.

Borforglich hatten wir schon am Tage vorher bas Zimmer heizen lassen, und es war durchwärmt als der Kranke gegen Mittag in seinem Bette hineingetragen wurde. Und sast in demselben Augenblicke verstel er in einen ruhigen sansten Schlaf, welcher sechs Stunden anhielt, und während dessen wir in der ängstlichsten, gespanntesten Erwartung waren, weil Sello, damals einer der berühmtesten Aerzte, erklärte daß möglicherweise der augenblicklich günstig erscheinende Schlaf zum Todesschlase werden könne. Der Patient erwachte und die Krankheit war gebrochen. Schwämme von der Lippe bis tief in den Schlund hinein bezeichneten die Krise. — Hinterher gewann freilich der Fall für Derz selbst ein psychologisches Interesse, und er beschrieb den ganzen Krankheitsverlauf einem Freunde in einem Briefe, von welchem er später einen sehr interessanten Auszug in Mority's "Ersahrungsseelenkunde" gab.

So sehr Herz die Geselligkeit liebte so suchte er doch eigentlich nur Erholung von seiner Thätigkeit in ihr. Denn diese war in der That unermildlich, und er achtete nichts seindlicher gegen sich als was ihn an ihr hinderte. Daher vor Allem die Migräne, an welcher er oft litt. Er trotte ihr so lange es irgend möglich war. War sie jedoch heftig genug um ihn von seinen Berufsgeschäften abzuhalten, so stieg seine Ungeduld und sein Aerger sie nicht überwinden zu können auf's höchste. — "Aber" — rief er einmal in einem solchen Anfall dieses Uebels — "wie ist es nun, wenn ein Feldherr am Tage einer Schlacht die über das Schicksal eines Staates entschebet von solcher Migräne befallen wird?"

#### III.

# Lesegesellschaften.

In meiner Jugendzeit wurde viel mehr gemeinschaftlich ge= lesen als jett. Theils kaufte man damals noch weniger schön= wiffenschaftliche Bücher, mahrend es boch in Berlin zu jener Beit nur Eine irgend wohlversebene Leihbibliothet gab, bie Biewegsche in ber Spandauerstrafe, theils bezweckte man fich über bas Belefene gegenfeitig zu verftanbigen. Wie es benn überhaupt hinfichtlich ber Mittel welche man ergriff um fich au bilben, und bie Art auf welche Jeber im gefelligen Bertehr fein Wiffen Anberen mittheilte, anbers ftand als jest. Einmal icon fprach man unbefangen und rudhaltlos aus, man habe bas Beftreben fich zu bilben, ein Wort welches jest beinah lächerlich geworden ift. Weil man aber bie Absicht und bas Berlangen barnach aussprach, fanben fich fehr tüchtige Männer, und fpater, als bie Bebanterei fcon mehr einer freieren Bewegung Blat gemacht batte, felbft berühmte Gelehrte, welche es nicht unter ihrer Burbe hielten ben fo Strebenben ihr Beftes mitzutheilen. Oft trugen fie in gefelligen und fehr gemifchten Kreifen vor mas unfere heutigen Gelehrten vielleicht nur Stubirenben und Stubirten vorzutragen

ber Mühe werth achten würden. Ebenso vereinigten sich sogar Gelehrte aller Fächer, Philosogen, Philosophen, Theologen, Juristen u. s. w. mit Frauen und Männern welche an Wissen und Urtheil weit unter ihnen standen, um sich miteinander an Erzeugnissen der schönen Literatur zu erfreuen, welche man sich wie gesagt zu diesem Zwecke vorlas.

Daf unter folden Berhältniffen bie Rabiateit aut porzulesen lebbaft angestrebt wurde ist begreiflich. Auch mein Mann achtete bies Talent febr. und furz nach unferer Berlobung fragte er mich, ob ich lesen könne? — Da er mich während meines Brautstandes, und namentlich während ber ersten Zeit besselben, meist wie ein Kind behandelte. — und in ber That war ich bies, benn ich zählte bamals taum breizehn Jahre, und wurde auch im Saufe felbst als Braut zu meinem großen Berdruffe noch so genannt — so bezog ich diese Frage auf bas Mechanische bes Lefens, und fliblte mich um so mehr burch sie gekränkt als ich nicht nur schon fast bie ganze Biewegsche Leihbibliothet zweimal burchgelesen hatte, sonbern auch einst auf bem Wege babin, einen schauerlichen Roman in ber Sand, vor feinem Kenster zu welchem er eben bingussab. ausgeglitten und hingefallen mar; mas er, meiner Meinung nach, um fo weniger batte vergeffen burfen als meine Beschämung barüber ihm nur zu sichtbar geworden war. Thränen rollten fiber meine Baden, und taum vermochte ich ein leifes: Ja! herauszubringen. Er bat mich nun ihm etwas vorzu= lefen. Aber nach ben erften Zeilen ichon fagte er, lächelnb amar boch mit ber ihm eigenthumlichen witigen Scharfe: "bas nenne ich: ablefen!" - Run las er mir feinerfeits vor, und

er las ganz vortrefflich. Jetzt verstand ich erst was er gemeint hatte, und erklärte ihm, nun musse ich freilich gestehn nicht lesen zu können. "Ich werbe es Sie lehren!" — sprach er; und ich mußte mir schon den meine Sitelkeit verletzenden, aber mir sehr förderlichen Unterricht gefallen lassen.

Ich las später, wie man mir sagte, gut. Als ich einmal Göthe's "Fischer" in Gegenwart Zelters las, schien bieser sehr erfreut von der Art meines Bortrages des Gedichts, ja er sagte dem Dichter davon. Es zeugt von Göthes trefslichem Gedächtniß, selbst für Unbedeutendes, daß er, als ich ihn nach Jahren in Dresden sah, Zelters Bericht noch in Erinerung hatte. Ich dankte Diesem sehr freundliche Aeußerungen des Dichters über die Sache.

Eine der frühesten Lesegesellschaften deren ich mich erinnere war die welche sich wöchentlich im Hause meiner ein Jahr früher als ich verheiratheten Freundin Dorothea Beit, der Tochter Mendelsschus, später Friedrich Schlegels Gattin, versammelte. Zu ihr gehörten außer dieser Freundin und mir unter Anderen mein Mann, Morit, David Friedländer und eine zweite Tochter Mendelsschus. Gewöhnlich wurde Dramatisches gelesen, und ich darf sagen gut. Mendelsschu war und ein sein sleißiger und ausmerksamer Zuhörer. Aber wie schlichen wir auch um ihn herum um ein Wort des Urtheils von ihm zu hören! War es gar ein beifälliges, wie glücklich waren wir! — Der Weise war so gut und mild in seiner Weisheit. Dabei liebte er den Scherz, aber der Seine war nie beißend. Selbst seinem Tadel wuste er eine anmuthige, ja wohlthuende Form zu geben. Ich war verwöhnt weil man

mir hulbigte, und geneigt selbst fiber harmlose Redereien empfindlich zu werden. Als dies eben einmal wieder der Fall gewesen war, tadelte er mich ernst beshalb, schloß aber mit den Borten: "Sie sollten boch so etwas ruhig ertragen können!"

Etwas später, etwa um bas Jahr 1785, bilbete sich eine Lesegesellschaft an welcher die ausgezeichnetsten Männer Berlins von den verschiedensten Fächern und Altern Theil nahmen. Ich will unter ihnen nur Engel, den stets alten und etwas pedantischen Ramler, Morit, Teller, Zöllner, Dohm, den Juristen Rlein und meinen Mann nennen. Auch die weiblichen Mitglieder ihrer Familien gehörten ihr an. Außerdem aber auch die beiden sechszehn bis achtzehnsährigen Brüder Wilselm und Alexander von Humboldt, damals schon von seiner Sitte, ledendig, geistreich, kurz durchaus liedenswärdig, und von umfassendem Wissen. Sie waren zu jener Zeit schon in unser Haus eingesährt, und so konnte es denn bei ihrem Interesse sin die Schöne, welchem sich später wohl auch Einiges für die Schönen unserer Gesellschaft beimischte, nicht sehelen daß sie dieser angehörten.

Die Bersammlungen sanden stets bei dem Kastellan des Königlichen Schlosses, Hofrath Bauer, statt, dessen Frau ihrer Zeit den Anspruch machte ein bel-esprit zu sein, und zwar im Winter im Schlosse, im Sommer in einem Garten welchen Bauer vor dem Königsthor besaß. Gelesen wurde jedesmal. Kleinere und größere Auffätze, lyrische und epische Dichtungen, Dramatisches u. s. w. wechselten ab, und sowohl Männer als Frauen lasen vor. Aber im Winter tanzten wir Jüngeren nach dem frugalen Abendessen, und ich erinnere mich daß

Alexander von Humboldt mich an einem jener Abende die damals noch neue Menuet à la Reine lehrte, und im Sommer spielten wir allerlei gesellige Spiele im Freien, bei welchen sich jedoch oft auch die Aelteren betheiligten, schlugen Ball n. s. w. Diese Allotria wurden freilich stets nur zu großer Unzufriedenheit der Frau Bauer getrieben, welcher nie genug gelesen werden konnte.

Engel präsibirte gewissermaßen in dieser Lesegesellschaft. Er führte die Irrenden auf den richtigen Pfad, und zwar im Winter von einem Platze hinter dem Ofen aus welchen er stets einnahm wann er nicht las. Ich erinnere mich noch, daß als eines Abends Frau Bauer das Wort: Kritiker in einem Auffatze, in welchem dasselbe wiederholt vorkam, stets: Kritiker aussprach, Engel nicht müde wurde den Fehler zu corrigiren. "Kritiker!", erschallte es immer von Reuem von hinter dem Ofen hervor, und wie die Folge bewies immer vergebens. Die Sache war allerdings geeignet den Anwesenden ein Lächeln abzunöthigen, aber deshalb erschien uns die Frau noch nicht lächerlich, und Engel und alle die Notabilitäten unseres Kreises erschienen sich nicht so, in ihren literarischen Unterhaltungen eine solche Frau zur Genossin zu haben. —

Etwas später bildete sich ein sogenanntes "Theekränzchen", in welchem jedoch ebenfalls öfter gelesen wurde, und an welchem unter Anderen G. v. Brinkmann, Graf Christian Bernstorff, Ancillon, Gentz und Leuchsenring Theil nahmen, welches jedoch auch von solchen Freunden die sich in Berlin damals nur zeitweise aushielten, wie z. B. von Dohm und Carl Laroche, bei ihrer Anwesenheit hier stets besucht wurde.

In ben letten Jahren bes vorigen Jahrhunderts endlich murbe eine Lefegesellicaft gegründet welche fich noch bis ient erhalten bat. Ihr Gründer war Kekler, welcher fich burch fie vielleicht bas beste Andenken erwarb welches er in Berlin binterließ, ba seine anderweite Thätigkeit bier, oft nicht mit Unrecht, vielfach angegriffen wurde. Diese Gefellschaft jeboch. welche noch beute unter bem Namen "Mittwochs - Gefellschaft" besteht, bat febr forberlich gewirkt. Sie versammelte fich bamale im Englischen Saufe. Auch an ihr nahmen gleich anfanas Männer ber verschiebenften Racher Theil, Gelehrte. Rünftler. Staatsmänner. Aber Frauen waren auch bier nicht ansaefchloffen, ja fie maren thatige und gern gesehene Ditwirkenbe. Bu ben erften Theilnehmern gehörten unter Anberen Berg, Fischer, ber Physiter, Hirt, Schadow und ber große Schauspieler Ried. Berg las hier wiffenschaftliche Abhand-Imngen aus verschiebenen Fachern, Fischer phyfitalifde, bie er burch Experimente erläuterte. Schönwiffenschaftliches fehlte auch hier eben so wenig als Dramatisches, und Reiner las bas Lettere ichlechter, als ber, welcher ber erfte Stern an einem bamals mahrhaft glanzenben Theaterhimmel mar, als Fled. Ihn inspirirten nur die Bretter. Auf ihnen sprach er binreifend, jebes Gefühl mit unnachahmlicher Wahrheit ausbrudend, jebes unwiderstehlich in bem Borer anregend.

Freilich mußte man auch in bieser Gesellschaft hinsichts ber geistigen Kost bisweilen genügsam sein; immer aber hinsichts ber leiblichen, benn man af nach bem Lesen ungemein schlecht. Und bies bei einigen Talglichten, bie kaum mehr als einen Dämmerschein über einen Saal lang und schmal wie ein Darm verbreiten. Aber Reiner war aufpruchsvoll, Reiner that vornehm, und so ftorten uns benn biese Aeugerlichkeiten nicht.—

Man las bamals anders als jett, fowie auch auf ber Bühne anders gesprochen murbe als jest. Bunachft meift mit gerundeter, Kangvoller Stimme. Denn wer vorlefen ober gar bie Bühne betreten wollte ftrebte vor Allem fein Organ zu bilben. Die Annahme baf bie wohlthuenben Stimmen welche man bamals von ben Brettern berab borte, und beren einige noch in die neuere und neueste Zeit hinüberreichten, 2. B. in ber Bethmann, in Beschort, in ber Schröd, eben nur Gaben ber Natur waren, wurde fehr irrig fein. Die bamaligen Buhnenfünftler hielten vielmehr bie forglichste Ausbildung ihres Organs für eine ihrer ersten Berufspflichten. Sie glaubten nicht man spreche tonend, rund, weich, weil man überhaupt spreche, wie fie auch nicht einmal glaubten man gebe auf eine gefällige Weise weil man fich überhaupt gebend fortbewegen konne; fie lernten Beibes. Dafür ersparten fle fich andererseits manche Mühe an welcher es unfere neuen Buhnenhelben und Selbinnen leiber nicht fehlen laffen. Denn hatten fle jene Borbilbung erworben, fo ftrebten fie, eine Rolle einftubirent, mobl fic in fle hineinzubenken, fich hineinzufühlen, meinten aber nicht beim Bortrage berfelben etwas Anberes thun zu müffen, als mit ihren eigenen ichonen menfclichen Stimmen zu fprechen wie es ber jedesmalige Moment bes Dramas erforderte ober ihnen eingab. Dag folch ein Belb, Liebhaber, Bofewicht von ber Bühne herab mit einem gang anberen Tonfalle fprechen muffe als irgend ein Mensch in ber Wirklichkeit spricht, ja mit bem absonberlichsten, und zumal im ernften Drama, fiel ihnen entfernt nicht ein, und Iffland, ber schon etwas von dieser Unart hatte, galt auch trot seines trefflichen Spiels bei allen Leuten von Geschmack in dieser Beziehung für einen Manieristen, namentlich so lange der so ganz unverkünstelte Fleck mit seinem wahrhaft wunderbaren Naturel neben ihm stand, und mehr noch der wenn auch in einigen Rollen sehr anerkennungswerthe Mattausch, der nun wieder ein Nachahmer der Manier Isslands war.

Gleiche Ansichten leiteten Die Dilettanten bei bem. bamals fehr häufigen Lefen bramatischer Werke mit vertheilten Rollen. Man trug fie mit möglichstem Berftanbnig bes betreffenben Charafters und feines Berbaltniffes zum Ganzen bes Bertes. und mit möglichst gebilbetem Organe vor, bann aber auch mit möglichster Natürlichkeit. In Diefer Urt batte ich in früberer Zeit oft die Leonore v. Sanvitale in Gothes Taffo mit Beifall gelefen. In fpaterer forberte mich ber verftorbene Delbrück einmal auf mit Fran v. Knoblauch, ber Tochter bes Ministers Schrötter, und ber Schauspielerin Demoifelle Bed, welche fich in die Rolle ber Brinzessin theilen wollten, ben Taffo zu lefen. Ich fagte ihm: bas geht nicht, bas wird abfceulich! Jebes Wort biefer Damen wird gewichtig auftreten wie ein Flügelmann, benn sie werben glauben auch bie Reblen mußten vom Rothurn zeugen. Ich werbe leichtweg lefen wie ich spreche. Wie foll ba Einklang in bie Bewegung kommen? - Aber Delbriid bestand, ich fligte mich bem Bunfche bes Freundes, und der Erfolg war wie ich ihn vorhergesagt hatte. 3d fab ein bag ich nicht mehr vorlesen burfe, und bag man froh fein muffe wenn bas Bernunftige fich auch nur eine Zeit binburch geltenb gemacht bat. —

### IV.

### Porothea von Schlegel.

Moles Menbelssohn lebte ftreng nach bem mosaischen Gefete. Die Leute glaubten jeboch ben vertranten Freund Leffings m "aufaeklärt" und "vernünftig", als bag es ihm um bas Iubenthum Ernft fein könne. Ihrer Anficht nach bielt er bie jübischen Gesetze und Gebrauche nur weil er anbernfalls bas Bertrauen feiner Glaubensgenoffen verloren batte, und fein Amed fie aufzuklären baburch vereitelt worben mare. 3ch bin anderer Ansicht über ihn. Eben die Dulbung und Nachsicht mit welchen er auch die sogenannten Freibenker ertrug sind mir ein Beweis für die innere Wahrhaftigkeit des eben so weisen als milben Mannes, ber Gott im Bergen trug, und fprechen mir bafür baf er in ber That auf bem Wege bes Jubenthums zu ihm zu gelangen hoffte. Im Jubenthum erzogen, ohne Glauben für bas Chriftenthum, an welches er baber nur ben Makstab seiner Bhilosophie anlegte, lebte er gläubig in bem Ersteren fort, und hielt barauf bag fein Saus nach itbifden Befeten und Gebrauchen geführt murbe, und feine Rinder Unterricht im Judenthum erhielten. Inden blieben biefe in einer Zeit bes religiöfen Indifferentismus, wie bies

namentlich bie fpatere Beit Menbelsfohns icon mar, nicht lange innerlich Juben. Die Freunde bes Saufes, jum großen Theil sogenannte aufgeklärte Juden und Christen, b. b. eigentlich bloke Deisten, trugen eben auch nicht bazu bei ben Rinbern einen anbern Sinn einzuflößen als ben welcher im Beifte ber Beit lag, und um so weniger als biefe Freunde aus ihrem eigenen Innern bie Ansicht schöpften bag ber Bater es mit bem Judenthume nicht ernst meinen könne. Da wo bas religibfe Element in ben Rinbern hatte wohnen tonnen blieb nun eine Leere. Aber begabte Naturen wie fie alle waren, machte fich in Allen fpater bas Beburfnift rege biefe Leere auf irgend eine Weise auszufüllen. Bei Mehreren von ihnen brach eben bas lang unterbrudte religiöfe Beburfnif um fo mächtiger burch. fo bei meinen Freundinnen Dorothea und Benriette Menbelssohn, welche fich fpater bem Ratholicismus mit Gifer aumenbeten. ---

Der sonst treffliche Menbelssohn beging boch bas Unrecht die Reigung seiner Töchter bei ihrer Berheirathung nicht zu Rathe zu ziehen, wenngleich er ihnen auch nicht gerade einen Zwang in dieser Beziehung anthat. Dorothea war die Sespielin meiner Kindheit gewesen. Sie war ein Jahr vor mir verheirathet worden, und gleich mir sehr früh. Mendelssohns Scharsblick sah in dem Manne welchen er ihr bestimmt hatte, dem Banquier Beit, schon alle die trefslichen Eigenschaften im Keime welche sich später in ihm entwickelten, aber der Tochter genügte eine Anweisung auf die Zukunft nicht, und der Bater irrte wenn er meinte daß sie den Mann so erkennen würde wie er es vermochte. Wie sollte aber auch das etwa stebzehn-

jährige, lebendige, mit glühender Einbildungsfraft begabte Mabchen, gebildet von einem folden Bater, - er batte für fie und ihren alteften Bruber eigens bie "Morgenftunben" geschrieben — erzogen in einem Sause bas von ben vornehmsten wie von ben geistig bervorragenbsten Bersonen besucht wurde, einen Mann lieben, ber, bamals noch von febr beschränkter Bilbung, ihr nur als philiftrofer Raufmann erschien, und nicht einmal durch außere Vorzüge ihr irgend einen Erfat bot, benn er mar unschön von Gesicht und unansehnlich von Geftalt? Erft fpater trat bie hohe Moralität bes Mannes hervor, bilbete fich seine wahrhaft eble Gefinnung aus, und gab fich ein Streben nach geiftiger Ausbildung bei ihm tund, in welchem er bann bis zu feinem Lebensenbe nicht nachliek. Sie liebte ihn nicht als fie ihm ihre Sand gab, fie lernte niemals ihn lieben, und auch als fie ihn erkannt hatte lernte fie nur ihn achten. Ihr junges Leben ward in seiner Blathe aefnictt.

Ich hatte fle seit ihrer Hochzeit aus ben Augen verloren. Wenige Tage nach ber meinen begegnete ich ihr auf ber Straße. Wir sprachen viel in wenigen Augenbliden. Ich wußte nun zu meinem Schmerze daß fle nicht glücklich war.

Die Boraussetzung jedoch, daß sie, so wenig innere Befriedigung sie in ihrem ehelichen Berhältnisse fand, der Neigung zu einem anderen Manne Raum gegeben hätte, würde eine durchaus irrige sein, und eben so wenig bot das äußerliche Leben des Shepaares ein Bild der Uneinigkeit dar. Aber sie verzehrte sich, und ich sah sie so unglüdlich daß ich später selbst mit ihr von einer Trennung von ihrem Gatten sprach.

Sie wies ben Borschlag jedoch mit Entschiedenheit zurud. Sie wollte um keinen Preis ben Ihrigen, und namentlich ihrem Bater ber noch lebte, ben Schmerz verursachen mit welchem bieser Schritt sie erfüllen würde. — Aber auch die Geburt zweier Söhne, ber späteren Maler Iohann und Philipp Beit, vermochte nicht dem Berhältnisse eine höhere Weihe zu ver-leihen.

Nun aber kam Friedrich Schlegel nach Berlin. Er war mir durch Reichardt zugewiesen worden, und bei mir sah er seine nachherige Frau zum ersten Male. Doch sogleich bei diesem ersten zufälligen Zusammentressen machte sie einen so gewaltigen Eindruck auf ihn, daß er sogar mir bemerkbar wurde. Nicht lange, und das Gefühl war ein gegenseitiges, denn Schlegel konnte in der That ein liebenswürdiger Mann genannt werden, und mußte allen Frauen gefallen welchen er gefallen wollte.

Jetzt aber wurde die Trennung ihrer She in der That eine Rothwendigkeit. Das Herz erfüllt von einem anderen Manne, welcher eine soviel geistreichere und glänzendere Erscheinung war als ihr Gatte den sie geliebt hatte, wäre die Fortdauer des ehelichen Berbandes für Dorothea wahrhaft zu einer Pein geworden. Auch bestand das hinderniß nicht mehr, welches sie früher vermocht hatte jeden Gedanken an eine Trennung abzuweisen: ihr Bater war längst todt. Als aufrichtige Freundin beider Sheleute eignete ich mich am sillglichsten dazu die betreffende Berhandlung zu sühren, und ich unterzog mich dem allerdings kritischen Geschäfte im Insteresse Beider.

Beit wollte anfangs von einer Trennung nichts wiffen. Bei bem außerlich burchaus einträchtigen ja freundlichen Berbaltniffe amischen ben Cheleuten hatte er kaum eine Abnung von ber inneren Unbefriedigung seiner Fran. 3ch war genöthiat ibm einen Blid in ihr Inneres ju eröffnen, und bies hatte seine enbliche Einwilligung zur Folge. Er handelte das bei auf's grofmuthigfte gegen fie, benn fie war ohne vaterliches Bermogen, und er tounte bies bewirten ohne ben Schein von Grofmuth anzunehmen, indem er ihr ben alteften Sohn überließ und eine ansehnliche Penfton für ihn zahlte. Später ließ er biefem auf die bringenden Bitten ber Mutter auch ben aweiten nachfolgen, ich glaube nach Bonn bin. - Rie lieft er in seiner lebendigen Theilnahme für seine frühere in ber That hochbegabte Gattin nach. Er fab fie nachmals öfter, einmal unter andern in Dresben, und wann es bem Schlegelichen Chepaare nicht eben gut erging, wie bies jum Beispiel au einer Zeit sogar in Wien ber Kall war, erhielt sie ansehnliche Unterstützungen von ihm ohne zu wissen wober sie tamen. ---

Die Schließung ber neuen Ehe konnte nicht unmittelbar auf die Trennung der friheren folgen. Dorothea bezog eine Wohnung in der Ziegelstraße, in einem damals sehr abgelegenen Theile der Stadt, denn die Umgegend dieser Straße war fast noch gar nicht angebaut, und machte bort eigene Menage. Ich erinnere mich nicht daß Schlegel bei ihr wohnte, aber er aß bei ihr und war fast immer um sie; seine literarische Thätigkeit war eben damals eine bedeutende, und er arbeitete gern unter ihren Augen ja mit ihren Beirath. Das

gegen bie Sitte Berftokenbe biefes Berbaltniffes mar nicht zu leugnen. Und wird schon im Allgemeinen bei einem Beibe ein Berftof gegen bie Sitte fast einem gegen bie Sittlichleit gleich geachtet, fo fest auch bie arge Welt nur zu gern felbit Die Unsittlichkeit da voraus wo fich nur irgend ein Anlag au einer folden Boransfetzung bietet. Es ift gewiß bag bas Berhältniß großes Auffeben machte. Dein Dann batte gewünfcht bag ich ben Umgang mit ber Freundin meiner Rindbeit abgebrochen hatte. Ich erflarte ihm, bag er herr in feinem Saufe fei, baf ich ihn aber bitte mir zu gestatten hinfichts meines Umgangs außer feinem haufe auch ferner meiner Ansicht zu folgen, und daß ich eine fo liebe Freundin in einer fo fcwierigen Lage nicht verlaffen würde. - Auch Schleiermacher nahm feinen Anftok an bem Umgang mit Beiben. Er war eben in biefer Zeit viel fowohl mit Dorothea als mit Schlegel, mit welchem Letteren er bamals bie Uebersetzung bes Blaton im Werke batte, bie er fvater allein fortsette. Gegen die Trennung ber Beitschen Che hatte er burchaus nichts gehabt, weil, feiner bamaligen Anficht nach, eine Che gleich biefer eben eine Entheiligung ber Che mar.

Daß nun eben in der Zeit eines solchen Zusammenlebens Schlegels mit Dorothea, die "Lucinde" erschien, machte das Berhältniß ihrer Freunde zu ihnen allerdings etwas schwierig. Denn von dem sosort als höchst unsittlich verschrieenen Buche, mit welchem doch nur eine Berklärung der sinnlichen Liebe gemeint war, wurde nun von allen dem Paare ferner Stehenden behauptet, daß Schlegel, wie umhüllt auch, wesentlich darin sein Berhältniß zu Dorothea dargestellt habe. Dies war

gerabehin lächerlich. An Dorothea war nichts zur Similickkeit reizend. Nichts war schön an ihr als das Ange, ans
welchem freilich ihr liebenswürdiges Gemüth und ihr bligenber Geist strahlten, aber sonst auch gar nichts, nicht Gesicht,
nicht Gestalt, ja nicht einmal Hände und Füße, welche doch an
sonst unschönen Frauen mitunter wohlgesormt sind. — "Wit
ber Lucinde werden wir wohl Beide unsere Noth haben" —
schleiermacher nach dem Erscheinen des Buchs.
"Der vertraute Freund eines Predigers soll so ein Buch schreiben, und dieser soll nicht mit ihm brechen! — Ich werde es
machen wie Sie, und habe es schon unterschiedlich so gemacht."
— Er meinte damit, daß er sich um das Gerebe nicht kimmern werde. —

Dorothea war anfangs mit dem Buche gar nicht zufrieden. Sie klagte sehr über das "Heranswenden alles Inneren in der Lucinde." — Anch Schleiermacher hatte sich nicht sofort in dasselbe hineingesunden. Er schried mir gleich nach dem Erscheinen, daß er "doch eigentlich keine rechte Idee von der Lucinde habe." Aber bald gewann er diese, und das oft sast vorsätzlich erscheinende Misverstehen des Buches seitens des großen Lesepublikums und ein gewisser Oppositionsgeist welcher ihm überhaupt und namentlich gegen Alles innewohnte was ihn philisterhaft dünkte, veranlaßte ihn nach einiger Zeit mit seiner Ansicht über dasselbe in den "Briefen über die Lucinde" hervorzutreten. Ich will jedoch bemerken, daß einige dieser Briefe nicht von ihm sondern von einer Dame sind zu welcher er damals in sehr freundschaftlicher Beziehung stand, der Sattin des hiesigen Predigers Grunow. —

Ich gestehe, bag ich seit ber Berbindung meiner Freundin mit Schlegel nicht ohne Befürchtungen für ihr fünftiges Lebensalfid war. Ich glaubte nämlich balb bie lleberzeugung erlangt zu haben bak es ihm an Gemüth fehle. 3ch batte biefe namentlich aus seiner Beziehung zu bem für seine Freunde fo burchaus bingebenben, gemüthvollen Schleiermacher gefcopft. und fie biefem auch sowohl mundlich als schriftlich ausgefprocen. Schleiermacher, unenblich milb in feinem Urtheil über seine Freunde, und stets ihrer Individualität felbst ba wo fle ihm verletend entgegentrat, wie bies bei berjenigen Schlegels öfter ber Fall war, große Rechnung tragend, wollte es nicht Wort haben. Die Folge erwies bag ich mich nicht getäuscht hatte. Ich glaube bag meine Freundin, wie fie bie geiftige Bobe und bie poetische Ratur ihres zweiten Gatten um fo wohltbuenber empfand wenn fie ibn in biefer Sinfict mit ihrem früheren verglich, boch bas warme Gemüth bes Lettern, welches fich in ber liebenbften Sorgfalt für fie außerte, bisweilen schmerzlich vermifte. Weniger schmerzlich jedoch als es in ihren früheren Jahren ber Fall gewefen mare. ihr fpateres Leben war ein fortwährenber innerer Läuterungs= prozek, in Rolge beffen fie immer bobere Anspruche an fich felbst und immer geringere an Andere, namentlich sofern es beren Beziehungen zu ihr betraf, machte.

Nachbem bie Liebenden ihren Bund durch die Ehe geheiligt hatten, gingen sie zunächst nach Jena. Schon dieser erste Ansslug brachte meiner Freundin unangenehme Tage, denn das Chepaar wurde von August Wilhelm Schlegel und seiner ersten Frau, einer gebornen Michaelis, nicht eben freundlich

aufgenommen. Hierauf lebten sie eine Zeitlang in Dresben, wo ich sie wieder sah, dann, nachdem sie in Köln zur katholischen Religion übergetreten waren, in Bonn. Später gingen sie nach Paris, und dann nach Wien, wo Schlegel Anstellung sand. Es war ein Leben das, wie interessant auch, doch ein unruhiges zu nennen war. Aber es gab Dorotheen eine Masse neuer Anschauungen von Welt, Menschen und Kunst, welche ste dazu benutzte, und bei der Schärfe ihres Geistes geeignet war dazu zu benutzen, das Nichtige von dem Unvergänglichen immer mehr unterscheiden zu sernen um nur das Letztere sestzuhalten.

Dann sah ich bas Chepaar im Jahre 1811 in Wien wieder. Ich sand ein zufriedenstellendes Verhältniß, aber wohin war die Poesse entschwunden, welche das frühere von der Welt so verpönte durchdrungen hatte! Freilich lag anch die poetische Jugendzeit hinter ihnen. — Ich hatte meine Bohnung bei ihnen genommen, nachdem ich in dem etwas geräuschvollen Hause meiner Freundin, der Baronin Arnstein, vom kalten Fieder befallen worden war. Eines Abends war auch Dorothea leidend. Ich saß vor ihrem Bett. Wir Napperten beide ein wenig in Fiedersrost. Schlegel saß uns gegenüber an einem Tische, aß Orangen und leerte dazu eine Flasche Alicante! Ich weiß nicht ob er auch uns dadurch von einiger süblichen Gluth zu durchhauchen dachte. —

Im Jahre 1818 warb mir von Neuem die Freude Dorothea zu sehen, und diesmal in dem ewigen Rom, wohin sie gekommen war um ihre dort weilenden Sohne zu besuchen. Ich bekenne, daß ich in der ersten Zeit unseres dortigen Zusammenseins nicht von einer Art Unmuth, ja von einem gewissen Gestihle von Eisersucht frei war. Es wendete sich damals bei den in Rom anwesenden deutschen Katholiten, und namentlich den neudekehrten, sast Alles um den Ratholicismus, und in allem freundlichen ja vertraulichen Umgange hatte man mitunter wahrzunehmen, daß man als ein Heide, ja als eine Art Haldmensch angesehen wurde. Aber ich muste doch bald durch alle Aeußerlichkeiten hindurch den tiefreligiösen Kern in meiner Freundin entdecken. Sie war ganz mit Gott und mit sich einig.. Die Clarheit, Sicherheit und Ruhe welche sie in Allem und über Alles besaß, wurde mir wahrhaft wohlthuend, und ein Sommerausenthalt in Genzano in ihrer Rähe wird mir unvergeßlich bleiben.

Ich sah sie seitbem nicht wieder. — Sie lebte später in Frankfurt bei ihrem Sohne, dem Maler Philipp Beit, von einer kleinen österreichischen Penston, welche in ihren letzten Lebensjahren um etwas erhöht wurde. Eine lange gehaltvolle Correspondenz mit ihr habe ich auf ihren Wunsch vernichten mitssen. Nur ihrem letzten, etwa zwei Monate vor ihrem Tode geschriebenen, Briefe habe ich ein längeres Dasein versönnt. Sie war milde, und sehnte sich nach dem Ienseits, aber trotz der Unbilden des Alters und trotz dieses Sehnens ertrug sie das Leben mit Ruhe und Heiterseit. Ein kalter Frühling hatte sie unangenehm afficirt. "Nun" — schriebsse die Pflanzen und Bläthen, die ihre Schuldigkeit thun, und in ihrem Beruf fortblühen als machte es ihnen das größte Bergnügen." Und an einer andere Stelle, in Beziehung auf

eine Aeußerung die ich in einem Augenblide des Unmuths niedergeschrieben hatte: "Alles was wir Weltkinder sonst Poesse bes Lebens genannt haben, das ist weit, weit! — Ich könnte sagen wie Du, ich din es satt. Aber ich sage es dennoch nicht, nnd ich bitte und ermahne Dich: sage auch Du es nicht mehr. Sei tapfer! das heißt, wehre Dich nicht, sondern ergied Dich in tapferer Heiterteit! — Laß den Ueberdruß des Lebens nicht herrschend werden, ich bitte Dich darum, sondern denkt beständig daran, daß dieses arme Leben weder Dein Eigenthum, noch Dir zur willkurlichen Benntung oder zur angenehmen Beschäftigung verliehen worden ist; seber Tag desselben ist ein Kleinod der Gnade, ein Kapital das Du weder vergraben noch von Dir werfen darsst." —

So bachte die theure, oft verkannte Freundin, und ich will ihrem letzten Rathe folgen. —

### V.

# Bur Geschichte der Gesellschaft und des Conversationstones in Berlin.

Mit Mofes Menbelssohn war bas Streben fich beutsche Bilbung und Gefittung anzueignen in ben Juben Berlins, und namentlich in ber jüngeren Generation, erwacht. Männer wendeten fich, burch ihn angeregt, philosophischen Studien zu. Aus biefen Bestrebungen gingen allerdings fowohl philosophisch gebildete Manner, wie 3. B. David Friedländer, als tuchtige Philosophen von Fach, wie Salomon Maimon. Bendavid und Andere bervor. Da jedoch die Bhilosophie von ihren Jüngern wiffenschaftliche Borbildung, geistige Tiefe und bebeutende Opfer an Zeit forbert, die meisten bamaligen Juben aber Kaufleute waren und ihren Sanbelsge= Schäften mit Gifer oblagen, so ift es begreiflich baf ein Theil bald von biesem Studium ganzlich abließ, ein anderer es boch sehr bilettantisch betrieb. Die Frauen wendeten fich, theils burd Menbelssohn verfonlich, theils burch feine Auffate in ben "Briefen, Die neueste Literatur betreffend", und in ber "allgemeinen beutschen Bibliothet" veranlaft, mit bem Reuer mit welchem lebhafte Naturen ihnen bis dahin ganzlich Unbekanntes erfassen ber schönen Literatur zu. Ihnen stanben natürlich in diesen Bestrebungen viel weniger hindernisse entgegen als den Männern in ihren philosophischen. Die größten waren diesenigen welche manchen von ihnen durch ihre Estern entgegengesetzt wurden. Denn diese sahen nicht nur in einer deutschen Bildung zugleich eine auf christlichem Boden ruhende, sondern waren auch jeder Beschäftigung ihrer Kinder abhold welche diese, ohne einem äußern Beruse zu dienen, von dem Kreise und den Interessen der bis dahin patriarchalisch gestatteten Familie abziehen konnte. Aber der Widerstand wurde nur zu einer neuen Anregung. Die reicheren Inden, schon durch ausgebreitete Geschäftsbeziehungen in manchen Berührungen mit Christen, waren in dieser hinsicht die nachsichtigsten.

Buerst war es die am brastischesten wirkende Boesie, die bramatische, mit welcher man sich vorzugsweise beschäftigte. In den Hänsern der reicheren Juden wurden bereits in meiner Kindheit Schauspiele aufgeführt. Schon etwa in meinem neunten Jahre, also ungefähr um 1773, wohnte ich, wie ich früher erzählt habe, in dem Hause eines jüdischen Banquiers der Darstellung eines Trauerspiels bei. Es war dies "Richard der Dritte" — von welchem Bersasser weiß ich nicht mehr\*) — und die Töchter des Hauses hatten in demselben die weiß-

<sup>\*)</sup> Bahrscheinlich von C. F. Meiße. Sein Richard III. war bamals ein sehr beliebtes, und felbst von Lessing in seiner "Samburgischen Dramaturgie" in vielen Beziehungen sehr belobtes Stud. Die Eschenburgsche Uebersetzung ber Shakespeareschen Tragoble bieses Ramens erschien erft etwas spater. Anm. b. herausg.

lichen Hauptrollen übernommen. Der Eindruck dieser ersten dramatischen Borstellung welche ich überhaupt sah wurde ein unauslöschlicher. — Später war das Lesen mit vertheilten Rollen sehr an der Tagesordnung, und blied es dis in das erste Jahrzehent dieses Jahrhunderts hinein. Aber man war bald nicht bei der dramatischen Literatur stehen geblieben. Man suchte sich mit der deutschen schwenzeit diese Schieben Literatur in ihrem ganzen Umfange besannt zu machen, und eine besondere Gunst des Geschickes wollte daß die Blüthezeit derselben eben damals begann. Ihre Meisterwerke wurden mit uns, und es ist etwas Anderes eine große Literaturepoche erleben, schon was das Interesse an ihren Erzeugnissen und das Berständnis derselben betrifft, und an dem ersten Urtheil über die Letztern mitarbeiten, als sie als ein Abgeschlossens nebst den sertigen Urtheilen über sie und ihre Werke überkommen.

Der baneben noch fortbauernbe Einfluß ber französtischen Literatur auf einen Theil ber beutschen führte balb auch auf sie hin. Noch lebte Boltaire im Anfange der Spoche von welcher ich spreche, ja er schrieb noch\*), und kein Name hatte einen Klang gleich dem seinen. Die französtische Sprache war von den Töchtern der wohlhabenden Juden schon etwas früher, wie oberstächlich auch immer, getrieben worden. Die Alten hatten aus Gründen der Nützlichkeit nichts dagegen; sie war eine Sprache durch welche man sich in allen civilistrten Ländern verständlich machen konnte. Die Töchter hatten freilich

<sup>\*)</sup> Er brachte feine "Irene" fünf Jahre fpater auf Die Buhne als Bothes "Gos " erfchien. Anm. b. herausg.

meist ganz andere Gründe. Sie bezweckten hauptsächlich ungenirt und in der Modesprache mit den Hofcavalieren und bübschen jungen Ofsicieren zu conversiren, die das Geld welches sie von den Bätern erborgten oft nur durch die Ausmerksamteiten bezahlten welche sie den Töchtern erwiesen. Jest aber wurde sie aus besseren Gründen mit Erfolg studirt, man wollte sich befähigen die älteren und neueren Schriftsteller Frankreichs in der Ursprache zu lesen.

Aber boch batte bamals icon Leffing bie bramatifche Boefle ber Frangofen mit feiner bellen fritischen Leuchte beleuchtet, und zugleich bie Aufmertfamteit auf Shatespeare gelentt. Die Uebersetzungen ber Dramen bes Letteren welche man vor ber Schlegelichen befaß, maren weniger geeignet zu befriedigen als auf die Quelle hinzuleiten, und biefer Weisung genugen ju tonnen suchte man fich Renntnig ber englischen Sprace ju erwerben. Sie eröffnete jugleich ben Zugang ju manchen Romanen ber Zeit welche ber Liebesschwärmerei ber jugendlichen Mädchenherzen siffe Rost boten. Und bag ich es geftehe, wir hatten alle felbst einige Lust Romanhelbinnen m Reine von uns bie nicht bamals für irgend einen Belben ober eine Belbin aus ben Romanen ber Zeit fcmarmte, und obenan stand barin die geistreiche, mit fenriger Einbilbungsfraft begabte Tochter Menbelsfohns, Dorothee. Aber auch an Wiffen und geiftiger Fabigfeit fant fie obenan.

Auch die Kenntniß der italienischen Dichter in der Ursprache eröffneten sich Mehrere aus unserm Kreise, der allgemach um so mehr nun auch schon junge Shefrauen umfaßte als die jübischen Mädchen damals sehr früh heiratheten. Da nun manche ber jungen Shepaare ihr Hans ben beiberseitigen Bekannten eröffneten, so wurde dies Gelegenheit, den Geist welcher sich durch die Beschäftigung der Frauen mit der Literatur, ihre Unterhaltung darüber, und die Iveen welche sich durch Beide in ihnen erzeugten, gebildet hatte, zur Kunde und Theilnahme weiterer Kreise zu bringen. Und dieser Geist war in der That ein eigenthümlicher. Er war allerdings einerseits aus der Literatur der neueren Bölser hervorgegangen, aber die Saat war auf einen ganz ursprünglichen, jungfräulichen Boden gefallen. Hier sehlte jede Bermittelung durch eine Tradition, durch eine von Geschlecht zu Geschlecht sich sortpslanzende, mit dem Seist und dem Wissen der Zeit Schritt haltende Bildung; aber auch jedes aus einem solchen Bildungsgange erwachsene Borurtheil.

Einer solchen Natur bieses Geistes und dem Bewustsein derfelben in seinen Trägerinnen ist die Ueppigkeit, der Uebermuth, ein sich Hinanssehen über hergebrachte Formen in den Neußerungen desselben zuzuschreiben; aber er war unläugdar sehr originell, sehr kräftig, sehr pikant, sehr anregend, und oft bei erstaunenswerther Beweglichkeit von großer Tiese. Die höchste Blüthe desselben offenbarte sich etwas später in Rahel Levin. Sie war etwa sechs Jahre jünger als ich und die meisten meiner Freundinnen, aber die Wärme ihres Geistes und Herzens im Berein mit dem Unglück hatten sie früh gereift. Ich habe sie von ihrer ersten Kindheit an gekannt, und weiß daher wie früh sie die hohen Erwartungen rege machte welche sie später erfüllte.

Die driftlichen Häuser Berlins boten andererseits nichts

welches bem mas jene jubischen an geistiger Geselligkeit boten gleichgekommen ober nur ähnlich gewesen wäre. gab es auch icon bamals bier Manner ber Wiffenschaft, wenngleich Berlin erft breifig bis vierzig Jahre fpater eine Univerfität erhielt. Aber biefe blieben, nachbem fie ben gröften Theil bes Tages ihren Studien und ihren Amtsgeschäften gewibmet batten, entweber gurudgezogen im engsten Rreife ibrer Kamilie, ober trafen einander an irgend einem öffentlichen Orte, wo fie bei einem Glase Bier febr ernft und febr vedantisch über gelehrte Gegenstände biscutirten; und ein fogenannter Montags = Club, beffen Theilnehmer aus ben geifti= gen Notabilitäten ber Stadt bestanben, brachte es bamals felten nur auf zehn Mitalieber. Ibre Franen batten ibrer Eigenschaft als gute und ehrsame Sausmütter Eintrag zu thun geglaubt wenn fle geistigen Interessen irgend Raum in fic gegonnt hatten, und nachstbem mare ihre Gegenwart bei ben gelehrten Befprachen ihrer Cheherren biefen eine Störung geworben, hatte fie ihnen nicht gar eine Profanation ihres Beiligthums ber Wiffenschaft geschienen. - Bu ben Wenigen welche bisweilen geladene Gefellschaft bei fich saben gehörte Er war auch gaftfreundlich gegen frembe Gelehrte, sowie er benn auch später an einem Kränzchen Theil nahm, welches fich abwechselnd bei bem Juristen Rlein, bem General-Chirurgus Gorde, in unserem Sause und in bem einiger anberen Freunde versammelte, zu welchem auch jeder in bas Saus bes jebesmaligen Wirths eingeführte Frembe gelaben wurde, und welches für bie bamalige böbere Gefelligleit Berlins nicht ohne Bebeutung mar: aber ein eigentliches Saus machte auch Nicolai nicht ungegchtet er bie Mittel bazu befessen batte. Nur von Einem Gelehrten Berlins läkt fich fagen bak er ein Saus machte, wenn man es nämlich als ein Rennzeichen eines folden betrachtet bag Freunde und Eingeführte auch ungelaben gaftlichen Empfanges ficher find, und biefer Gine geborte feinem äußeren Berufe nach bem Raufmannsftanbe an. Es war bies Mofes Menbelssohn. Das Saus biefes trefflichen Mannes. beffen Einklinfte als Disponent in einer Seibenwagrenhandlung im Berein mit bem Ertrage feiner fcbriftftellerifchen Arbeiten immer noch wenig bebeutend waren und welchem bie Sorge für sechs Kinder oblag, war bennoch ein offenes. Selten berlihrte ein frember Gelehrter Berlin ohne fich bei ihm einführen zu laffen. Seine und ber Seinigen Frennbe tamen ungelaben, baber auch bie geistreichen Freundinnen ber Töchter bes Haufes. Fehlten alte orthodore Juden ebenfalls nicht, gegen welche Menbelssohn fich ftets als ein freundlich gefinnter Glaubensgenoffe erwies, fo waren es boch bie intelligenteften ber Stadt. Und Menbelssohn übte biefe ausgebehnte Gaftfrennbfcaft ungeachtet bie Familie fich ihrethalben große Befchrantungen auferlegen mußte, wobei bennoch bie materiellen Genuffe welche fein Sans ben Gaften bot bie Grenzen ftrengster Mägigteit nicht überschreiten burften. Ich wußte, als genaue Freunbin ber Töckter, daß die würdige Hausfrau die Rofinen und Manbeln, bamals ein Naschwert de rigueur, in einem beftimmten Berbaltnig je nach ber Babl ber Gafte in bie Brafentirteller bineingablte bevor fie in bas Gefellschaftszimmer gebracht wurden. - Aber Mendelssohns Baus mar immer nur Gines, und tonnte nicht bas geistige Bedürfnig Bieler befriedigen.

Bon einem driftlichen bilrgerlichen Mittelftanbe, welcher andere geistige Interessen gehabt batte als diejenigen welche ber äufere Beruf etwa auregte, war bamals bier noch nicht die Rebe. Es gab da viele ehrenwerthe Familientugenben, aber jebenfalls noch mehr geiftige Beschränktheit und Unbilbung. Der bobere driftliche Raufmannsftand gablte nur noch wenige Mitglieber, und es ftand bei ihm in geistiger Beziehung nicht viel anders. In ben Saufern besfelben murben wohl groke brächtige Gaftmaler und Refte gegeben, bie Töchter bes Saufes wurden in dem verweichlichenbsten Lurus erzogen, aber von Bilbung warb nur ber ankerlichste Firnif. angefreht. Bon bem Beamtenftanbe mar ber niebere bei geringen Ginfünften mit Amtsgeschäften überbäuft, Die Roth in ben Büreau's und die Noth im Saufe, lettere burch die oft zahlreiche Kamilie verursacht, brückte jebe etwa erstrebte geistige Erhebung sofort nieder. — Die hoben Civil = und Militairbeamten theilten bas Geschick bes hofes, welchem ber bei weitem größte Theil burch abelige Geburt angehörte, und welchem eine geiftreiche und anregende Gefelligkeit ganglich abging.

Das Letztere war erklärlich genug. In einem monarchischen Staate kann nur ber gesellige Areis bes Herrschers ben Mittelpunkt für die Geselligkeit des Hofes bilden. Und an einem solchen sehlte es eben unter der Regierung Friedrichs des Großen sowie unter der seines Nachfolgers. Den Umgang des Ersteren bildete nur eine kleine Anzahl von Freunden, meist Franzosen. Wenige andere Personen, selbst vom Hofe, wurden zugezogen, und von einer aus Gerren und

Damen gemischten Gesellschaft war da nicht die Rebe. Die Königin aber lebte getrennt von dem Könige in fast gänzlicher Zurückgezogenheit im Schlosse zu Schönhausen, und kam nur mitunter zu Haupt- und Staatsactionen nach Berlin. Unter seinem Nachfolger konnten die anderweiten Berbindungen des Königs der Gemahlin desselben wenig Beranlassung sein, ihren Sinn für Ruhe und Bequemlichkeit zu überwinden, die Kreise des Königs aber konnten eben jener Berbindungen halber nicht zu jenem Mittelpunkte werden. Es gab nur hergebrachte große Hofselte, Conren, vorschriftsmäßige Assembléen bei den hohen Civil- und Militairbeamten zur Carnevalszeit, und tödtliche Langeweile, namentlich für die jungen Sbelleute.

Diesen wehte von Frankreich schon die revolutionaire Luft entgegen welche bie Schriften ber Enchklopabiften angefacht hatten, in Dentschland hatte ihnen Gothe bie Ahnung einer neuen geiftigen Zukunft erschloffen. Was konnten ihnen nun jene Gefellichaften bieten, mas felbst bas Saus, fogar wenn man in biesem nicht ohne geistige Interessen war! hier waren Haller, Sageborn, Gellert, Emalb von Rleift und bie bramatischen Schriftsteller à la Gottscheb und Bobmer noch bie Beroen ber beutschen schönen Literatur. Leffing war bort schon ein freigeistiger Neuerer. - Auch in ben Familientreisen Beiftlosigkeit und Langeweile! — Wenn Alexander v. humboldt in jenen Jahren einer gemeinschaftlichen Freundin und mir von bem feiner Familie gehörenben Schloffe Tegel aus fcrieb, batirte er ben Brief gewöhnlich von: Schloß Langeweile. Freilich that er bies meift nur in folden Briefen welche er in bebräischen Schriftzugen fcrieb, benn in Diefer

Schrift hatte ich ihm und seinem Bruder Bilhelm ben ersten Unterricht ertheilt, den später ein Anderer auf sehr erfolgreiche Beise fortsetzte, und sie schrieben sie trefflich. In Briefen deren Inhalt Jedem zugänglich gewesen wäre kund zu geben, man unterhalte sich besser in Gesellschaft jüdischer Frauenzimmer als auf dem Schlosse der Bäter, war damals für einen jungen Schlmann nicht ganz unbedenklich!

War es aber zu verwundern, daß, als inmitten folder gefellschaftlichen Berhaltniffe ober eigentlicher Migverhaltniffe eine geistreiche Gefelligkeit fich bot, fie trot ber bamals gegen bie Juden herrschenden Borurtheile begierig von Denjenigen ergriffen wurde welche überhaupt auf bem Wege mündlichen Ibeenaustausches geistige Körberung suchten? Nicht minber begreiflich aber ift es, daß es unter ben Männern die jungeren waren welche fich zuerft biefen Kreifen naberten. Denn ber Beift welcher in biesen waltete mar ber einer neuen Zeit, und nächstbem waren die Trägerinnen besselben burch eine Gunft bes Zufalls zum Theil fehr schöne junge Mabchen und Frauen. Und ebenso lag es in ben Berhältniffen bag zuerft ber strebende Theil ber abeligen Jugend sich anschloß, benn ber Abel stand in ber bürgerlichen Gesellschaft ben Juben ju fern, um felbst indem er sich unter fie mischte als ihres Gleichen zu erscheinen.

Freilich aber anderten sich innerhalb unseres Kreises die Berhältniffe früh genug. Der Geist ist ein gewaltiger Gleichmacher, und die Liebe, welche hin und wieder auch nicht unterließ sich einzumischen, wandelte oft den Stolz gar in Demuth. Höftsches Wesen vollends hätte sich bier, wo Zwanglosigkeit

eine Lebensbedingung war, balb der Satire ansgesetzt gesehen. Sie richtete sich ohnedies schon gegen die ganze Klasse des Hofadels mit seinem kalten steisen Formenwesen. Da der Hof damals aber viel um allerlei Prinzen und Prinzchen trauerte, die Riemand kannte auch er selbst nicht, und man ihn daber kaum anders als mit sogenannten Pleurensen sah, so wurde der Hosabel in unserm Kreise gewöhnlich durch den Spitznamen "Bleureusenmenschen" bezeichnet.

In biesen Kreis war nach und nach wie durch einen Zauber Alles hineingezogen, was irgend Bebentendes von Rünglingen und jungen Männern Berlin bewohnte ober auch nur besuchte. Denn Selbstbewußtsein und Lebensfrische dulbeten nicht daß das einmal aufgesteckte Licht unter den Scheffel gestellt würde, und schon leuchtete es daher in weitere Fernen. Auch geistesverwandte weibliche Angehörige und Freundinnen jener Jünglinge fanden sich allgemach ein. Bald folgten auch die freistinnigen unter den reiferen Männern nachdem die Kunde
solcher Geselligkeit in ihre Kreise gedrungen war. Ich meine,
pour comble kamen wir zuletzt in Mode, denn auch die fremben Diplomaten verschmähten uns nicht.

Und so glaube ich nicht zu viel zu behaupten, wenn ich sage daß es damals in Berlin keinen Mann und keine Frau gab die sich später irgendwie auszeichneten, welche nicht längere ober kurzere Zeit, je nachdem es ihre Lebensstellung erslaubte, diesen Kreisen angehört hätten. Ja die Grenze ist kaum bei dem Königlichen Hause zu ziehen, denn auch der, jedenfalls geniale, Prinz Louis Ferdinand bewegte sich später viel in denselben. Rahels Briefwechsel, so weit er erschienen

ist, kann einigermaßen zum Belage meiner Behauptung dienen. Ich sage einigermaßen, denn waren gleich die Freunde und Freundinnen an welche ihre Briefe gerichtet und die welche in denselben erwähnt sind mehr oder minder auch die der Genossen dieser Gesellschaft, so würde doch die vollständige Beröffentlichung desselben gewiß noch mehr bedeutende ihr befreundete Persönlichkeiten vorführen; und überdies stand sie zu mehreren einer etwas früheren Zeit angehörenden nicht in Beziehung. Ja eben so wenig fürchte ich zu übertreiben wenn ich ausspreche, daß der diesen Kreisen entsprossen Geist in die Gesellschaften selbst der höchsten Sphären Berlins eindrang, denn schon die äußere Stellung Bieler welche ihnen angehörten macht dies erklärlich. Nächstdem aber fand dieser Geist sast überall leere Räume.

#### VI.

# Karl Philipp Morip').

Morit war ein genauer Freund unseres Hauses. So lange er nunmehr (1838) auch schon todt ist, so habe ich ihn boch aufs Lebendigste in der Erinnerung. Er war in der That ein genialer, aber ein kränklicher und hypochondrischer Mensch. Wan hat dies bei seiner Beurtheilung nicht genug in Anschlag gebracht. Unwahr gegen sich selbst, wie man ihn oft hat

<sup>&</sup>quot;) herr von Barnhagen erzählt im vierten Banbe seiner "Denkwürdigkeiten und vermischten Schriften" in bem Auffage "Karl Philipp Morih" einige ber hier vorkommenden Ereignisse aus dem Leben
bes Lehteren, namentlich die Geschichte der Krankheit desselben und
ber Entweichung seiner Frau. herr v. B. hat die betreffenden Mittheilungen "aus mundlicher Ueberlieferung", und nach einer Aeußerung an einer anderen Stelle des Auffahes von einer "Freundin"
Morihens. Bei der persönlichen Bekanntschaft des Berfassers mit
ber Frau herz glauben wir durch die Annahme sie sei biese Freundin
gewesen nicht fehl zu schließen. Wenn wir dennoch die Erzählung
dieser Ereignisse hier nicht unterdrücken, so geschieht es weil sich hier,
neben geringen Abweichungen, einige nicht uninteressante Einzelnheiten
mehr sinden als in dem Auffahe des berühmten Biographen.

schilbern wollen, habe ich ihn nie gefunden. Es war ihm mit allen Empfindungen bie er aussprach ober bie seine Sandlungen bestimmten im entsprechenden Augenblicke ernft, aber er war unftat, und baber mußte öfter fein Sandeln ohne Confequeng erscheinen. Sein Gemuth mar von einer lieben8würdigen Kindlichkeit; ba er jedoch gewohnt war fich gehen au laffen, so konnte es nicht fehlen baf er bisweilen kindisch erschien. Die Gesellschaft stimmte ihn in ber Regel zu schweigendem Ernft; regte ihn jedoch irgend etwas jur Munterkeit an, fo lachte er wie ich noch taum einen Menfchen lachen gehört habe. Selbst Unbebeutenbes aber ihm Neues, ja irgenb ein Gerath, ein Möbel, konnte ihn zu lauten Ausbrüchen bes Erstaunens und ber Freude hinreiffen. "Ja, bas lobe ich mir! - Ja, wer so etwas auch haben konntel" - habe ich ihn bei folden Gelegenheiten einmal über bas andere ausrufen bören.

Den Eindruck welchen einer unserer jungen feinen, wohlgeputten, sprachzewandten und sprechseligen Gelehrten, das Entzücken der geistreichen Damen unserer Theezirkel, uns giedt, machte der lange Morits mit seiner hektischen Gestalt auf diese Weise freilich nicht. Aber ward er einmal durch irgend einen Gegenstand angeregt genug um sich zur Aeußerung über ihn gedrängt zu fühlen, so war die Lebendigkeit mit welcher er es that von um so größerem und bleibenderem Eindruck. Rie werde ich in dieser Beziehing seine Schilderung der Beak-Höhle in Derbhshire vergessen, die er uns sogleich nach seiner Rückfunft von seiner von einem Spaziergange aus angetretenen Reise nach England mündlich machte, später aber in seiner

Reisebeschreibung auch bem Publikum gab. — Auch las er ganz vortrefflich. In unserer damaligen Lesegesellschaft wurde fast jährlich einmal Lessings "Rathan" mit vertheilten Rollen gelesen. Moris las die Rolle des "Tempelherrn", und ich habe sie nie wieder so vortragen hören. —

Als Herz die bekannt gewordene Kur mit ihm vornahm war ich schon verheirathet. Eine lediglich eingebildete Rrantbeit war Moritens Uebel nicht. Er war in ber That frant, jeboch nicht gefährlich. Aber ber Wahn baf er ein Opfer bes Tobes fei hatte ihm ein Fieber zugezogen, welches ihn aufzureiben brobte. Lebhaft erinnere ich mich noch ber Beforgnif welche Berg, ber ihn fehr liebte, um ihn begte. "Gott!" - rief er an jebem Abenbe, - "wenn ich boch bem Morit helfen konnte!" - Eines Morgens jeboch als er fich zur Umfahrt bei seinen Batienten bereitete eröffnete er mir, er habe in ber Nacht ein Mittel ersonnen welches, wenn liberhaupt Gulfe möglich fei, Morit retten werbe. 3ch glaubte es banble fich von einer Armei; und ba ich mit meinem Manne auf bem Jufe ftanb über feine Berufsangelegenheiten mit ihm fprechen au konnen, so bat ich ihn mir bas Mittel au nennen. - "Laff' es gut fein," antwortete er mir. -"Ich werbe es Dir mittheilen sobald ich eine Wirkung bavon wabrnebme."

Er fuhr nun zu Moritz, bessen Fieber er noch gesteigert fand. Der Arme warf sich im Bette hin und her, und rief wie gewöhnlich bem Arzte entgegen: "Aber muß ich benn sterben? — eben ich? — Ist benn keine Hilfe möglich?" — "Reine!" antwortete Herz, "länger will ich es Ihnen nicht

verhehlen. Aber es ziemt sich für einen Mann, und gar sür einen Weisen, dem Unvermeidlichen mit Ruhe ja mit Heiterteit entgegen zu treten." — Und nun sprach er trefslich, wie er sprechen konnte, in diesem Sinne weiter mit ihm, immer aber den Tod des Patienten dabei als gewiß hinstellend. Gründe der Religion konnte er ihm dabei freilich nicht anssihren, denn gab es je einen Freigeist so war es Moris, und nie wurde er heftiger als wenn es galt gegen eine geossenbarte Religion zu Felde zu ziehen.

Als Herz am nächsten Worgen seinen Kranken besucht, sand er ihn zum ersten Male ruhig im Bette liegend, und dieses selbst mit Blumen geschmildt. — "Nun, wie geht es Ihnen?" — fragte Herz. — "Sie sehen es!" — antwortete Worits. "Ich gehe mit Fassung, ja mit Seelenruhe meiner Ausställung entgegen. Der Tod soll in mir keinen Feigling sinden." — "Brav!" — erwiederte Herz. "So habe ich Sie zu sinden erwartet. Dies Bild will ich mir nach ihrem Abscheiden von Ihnen bewahren!" — Er fühlte dem Kranken ben Puls. Das Fieber hatte bebeutend nachgelassen. Rach drei Tagen, welche Woritz mit der Gemilthsruhe eines sterbenden Weisen zugedracht hatte, war es gänzlich verschwunden, und nicht lange darauf der Kranke völlig herzestellt. —

Göthe interessirte sich aufs lebenbigste für Moritz, und in jener früheren Spoche seines Lebens that er dies selten für andere als für sehr bedeutende Menschen. Beide waren in Rom viel mit einander, und nach jenem, auch durch Göthe bekannt gewordenen, tragisch-komischen Ereignisse, dem Ritte zu Esel nämlich welchen sie mit einander machten, und bei welchem Morit in einem Laben hineinritt, vom Esel siel, und ein Bein brach, pflegte Göthe ihn aufs freundschaftlichste. In Rom und seiner Nähe war zur Zeit meiner Anwesenheit dasselbst, also dreißig Jahre nachher, bas Andenken an Göthe und Morit noch nicht erstorben. Man nannte sie oft gemeinsam, und namentlich erinnere ich mich, daß der Wirth in der "Sibilla" in Tivoli mir noch mancherlei von ihnen zu erzählen wuste. —

Mir ist ber Tag noch in lebendiger Erinnerung, an weldem Morit mir feine Brant, eine geborne Matborff, in meiner Wohnung vorstellte. Raum hatte er es gethan, fo winkte er mir mit ihm in bas anftogenbe Cabinet zu treten, und fragte mich gang ernft und troden: "Nicht wahr, ich habe ba" - hier wies er mit bem Zeigefinger auf bas Zimmer, in welchem fich feine Braut befand - "einen fehr bummen Streich gemacht?" - Ungeachtet ichon biefe Frage bewies baß er einen gemacht hatte, benn wie konnte ein unter folcher Borausfetung gefchloffenes Chebundnif ju feinem Beile ausschlagen, und trop meines lebendigen Interesses für ben Fragenben, war ich im Begriff zu lachen, so tomisch murbe bie Frage burch Art. Beit und Ort. Spater ging benn auch bie Frau mit einem gewissen Sybow ober Zulow — ich erinnere mich des Namens nicht mehr genau — der ein Buch über bie Art fich in Gefellichaft zu benehmen geschrieben, und wie es schien seine Theorie in ber Gesellschaft ber Frau Morit mit gutem Erfolge angewendet batte, auf und bavon. Morit eilte ben Alucklingen nach, und tam ihnen endlich auf die Spur. In einem Dorfe ober Städtchen angetommen, erfährt er anf Nachfrage im Gasthofe daß der Herr welchen er bezeichnet sich im Hause befinde, und man deutet ihm an daß er bei Morigens Ankunft sich unter einem umgeställpten Fasse versteckt habe. Morig tritt an das Faß, steckt die Mündung eines Pistols in das Spundloch, und ruft: "Meine Frau mir herausgegeben, oder ich schieße!" — Der geängstete Entsührer giebt den Versteck der Frau an, denn er weiß nicht daß das Pistol nicht geladen ist. Morig führt seine Frau zum zweiten Male heim, und, so unglaublich es scheinen mag, die Spelente ledten nachher ganz erträglich miteinander, ja die Frau psiegte den Mann in seiner letzten Krankheit, einem Lungenübel, so treu, daß sie von ihr angesteckt wurde und gleichfalls an dersselben starb!

#### VII.

#### Mirabeau.

Auch Mirabeau's Gesicht schwebt mir, so viele Jahre vergangen sind seit ich ihn sah, boch noch ganz beutlich vor. Denn es zu vergessen war schwer wenn man ihn auch nur einmal gesehen hatte, wie es boch andererseits wegen seiner großen und ganz absonderlichen Häßlichkeit immer von Neuem ausstell wenn man ihn wiedersah. Am wenigsten frugen seine Pockennarben zu dieser Häßlichkeit bei, wenngleich sein Gesicht von ihnen gänzlich zerrissen war; weit mehr die Eigenthümslichkeit, daß das Ganze sowie alle einzelnen Theile desselben auf eine tolossale Weise in die Breite gezogen waren. Breiteste Nase, erdenklich größter Mund mit dickten wulstigsten Lippen. Dabei war er zur Zeit seiner Anwesenheit in Berlin schon nahe den Bierzigen, und war gleich seine Gestalt noch von großer ja auffallender Kräftigkeit, so waren über sein Gesicht die Ausschweifungen seiner Jugend nicht spurlos hingegangen.

Aber man vergaß Alles wann er sprach. Denn er sprach hinreißend wie ich nie Jemanden sprechen gehört habe, und namentlich ift mir eine solche Eleganz ber Sprache in ber Leibenschaftlichkeit — und in diese gerieth er leicht — nie

weiter vorgekommen. Leiber weiß ich nichts mehr vom Inhalte seiner Unterhaltungen mit mir, was vielleicht daran liegt daß es das Ganze seiner Entscheinung war was mich zunächst in Anspruch nahm. Aber ich weiß, daß als er einige Jahre später einer der ersten Helden der französischen Revolution wurde, nichts von dem was man über die gewaltige Wirkung seiner Reben las und hörte mich in Erstaunen setzte. —

Uebrigens genoß er schon bei seiner Anwesenheit in Berlin eines bebeutenden Ruses. Schon hatte er in Gutem und Neblen viel von sich reden gemacht. Man wußte auch, daß er alle Frauen die er gewinnen wollte für sich gewonnen hatte, seine eigene ausgenommen, und es sprach sehr für das Bertrauen welches mein Mann mir stets bewies, daß er mir, einer jungen und häbschen Frau, diesen gefährlichen Menschen zusührte. Denn er war es der es that. Ein Baron Rolde, ein Kurländer, hatte ihn ihm vorgestellt. Aber da Herz nur schlecht französisch sprach so überwies er ihn mir; was der Einssührende hatte erwarten können, und auch dem Eingeführten weder unerwartet noch unerwänsicht zu sein schien. —

#### VIII.

## Friedrich von Gent').

Hat man, gleich mir, in Beziehung zu vielen bebeutenden Menschen gestanden beren Leben später Gegenstand öffentlicher Besprechung geworden ist, so wird man oft sehr schmerzlich durch die Art berührt auf welche es geschieht. Während ich die ausgezeichnetesten Menschen nicht nur nicht genug gewürdigt, sondern oft schwer verlannt zu verlästert gesunden habe, und zwar letzteres oft wegen Handlungen deren achtungswerthe Motive ich wußte, und in Hinsicht auf Gestnnungen um welche es ihnen ein heiliger Ernst war, mußte ich Handlungen deren nichtsnitzige Beweggründe offen vor mir lagen als Frucht tresslichsser Gestnnung herausstreichen sehen. Das Letzte möchte eher hingeben. Mögen immerhin Menschen die im Leben nicht

<sup>\*)</sup> Wir erachten bei biefem Auffat bie Bemerkung an der Stelle, baß, da wir lediglich Mittheilungen ber Berstorbenen wiedergeben, wir nicht gemeint sein können die in benselben enthaltenen Ansichten über Personen und Bustande irgend zu vertreten. Doch durfen wir auch mit hinsicht auf die von der Berstorbenen berichteten Thatsachen die Bemerkung nicht unterdrucken, daß ihre Wahrhaftigkeit allen ihren Bekannten unzweiselhaft war.

viel taugten nach bem Tobe auf solche Beise zu Ehren kommen. Doch immer ist solches Bersahren nicht nur eine Bersündigung gegen die Wahrheit, sondern es wirft oft ein unverdient nachtheiliges Licht auf Diejenigen, welche sich eben im Interesse dieser in völlig entgegengesetzem Sinne aussprechen. Sind nun die dargestellten Personen gar etwa zu historischen geworden, so darf man sagen daß eine Fälschung an einem Gemeingute begangen ist. Hat aber vollends die Ungerechtigteit ihren Grund allein in persönlicher Neigung oder Abneigung gegen die Dargestellten, so kann ich sie nicht scharf genug tadeln. Denn von diesen sollte sich Jeder freimachen welcher sich öffentlich über Menschen ausspricht.

So soll Gentz jetzt burchans ein Mann von Sesinnung gewesen sein! — Möge man immerhin bei der Beurtheilung des Publicisten und des Politikers von seinem sittlichen Leben absehen, möge man die seinerseits so ohne Scheu afsichirten Ausschweifungen seiner alten Tage mild ja lobend der navertisgbaren inneren Jugendlichkeit des Mannes zuschreiben, — den ich doch schon lange vor jener so bekannt gewordenen zärtlichen Liaison als einen Graukopf mit zitternden Händen in Wien wiedersah — und dem alten aimable roud deshalb beisällig zulächeln: aber Niemand soll mir sein Umspringen aus einem Erzliberalen in einen Conservativen als eine achtungswerthe Folge geänderter innerer Ueberzeugung darstellen wollen! — Wüste ich nur nicht allzugut und genau wie es um diese Aenderung stand! —

Ich habe Gent viel gefehn, am meisten aber boch beim Ansbruche und in ben erften Zeiten ber frangöfischen Revo-

Intion. Rie werbe ich vergeffen wie hingeriffen er gleich Bielen von ihr war, namentlich zur Zeit der Versammlung ber Notablen, aber auch nicht wie hinreifend. Denn mit feinem geiftreichen Wefen und ber Rlarheit feines Berftanbes verband er, bamals wenigstens, eine Gewandtheit und Gewalt ber Rebe, hinter welcher feine treffliche, fclagenbe Schreibart noch weit zurudblieb. Diesem Borzuge find benn auch bie Erfolge auauschreiben welche ihm bei ben Frauen wurden. wenngleich boch gewachsen war er boch nicht eigentlich bübsch, und von Semuth, einer Eigenschaft welche große Macht über die Frauen übt, habe ich nie etwas an ihm bemerkt. Freilich war er leibenschaftlich, und baburch geeignet im Sturm ju Durch biefe Leibenschaftlichkeit unterschied fich auch feine Genugliebe von ber eines feiner, fpater noch berühmter als er geworbenen Jugenbfreunde und Gefährten auf ben Bfaben ber Sinnlichkeit, ber fich ftets forglichft gegen jeben Affect wahrte, und heitere Ruhe als bie Grundbedingung jedes Genuffes betrachtete. In ber Genuffucht felbft begegneten fich Beibe jeboch gang und gar. Aber fo wie biefe Gent gu allbekannten Berfibien verleitete, beren Form noch weniger gu rechtfertigen war als ihre Beweggründe, so war er auch gegen ben Anderen burch bie nicht aufhörenben Berlegenheiten im Nachtheil, in welche biejenigen feiner Genuffe welche nur burch Gelb zu erlangen waren ihn fturzten. Und er war Bonvivant in jeder Beziehung. In solchen Augenbliden war ihm jedes Mittel fich biefen Berlegenheiten zu entreifen völlig gleich= gultig, führte es nur nicht eine größere für ihn berbei als biejenige es war welcher er gerabe entgeben wollte. Go zog

er einmal einer Frau meiner Bekanntschaft, auf beren Rachficht er glauben mochte ein Recht zu haben, bei einem Besuche einen kostbaren Diamantring vom Finger. Bergebens stellte sie ihm vor daß das Fehlen dieses Ringes ihr die empfindlichsten häuslichen Ungelegenheiten zuziehen würde; nur nach langem Flehen, vielleicht auch durch pecuniare Opfer, gelang es ihr ihn wieder zu erhalten.

Doch in ber Zeit seiner brildenbsten Gelbverlegenheiten bulbigte er fortwährend ben freisinnigsten politischen Ansichten. Kur die frangofische Revolution batte freilich seine Sympathie gleich ber fo mancher anberen Zeitgenoffen nachgelaffen, nachbem fie weit von ihrer ursprlinglichen Richtung abgewichen war, aber er schwärmte noch für Preffreiheit, welche er bem jetigen Könige\*) bei seiner Thronbesteigung bringend anempfahl, so wie für möglichste Freisinnigkeit aller politischen Institutionen. An einem schönen Morgen jedoch mar bie Allen welche ihm näher ftanben fehr befannte Gelbnoth, wenn auch nicht gehoben — bazu hatte er fehr ansehnlicher Summen bedurft - boch gang augenscheinlich gemildert, und die Freifinnigkeit verschwunden. Der Grund beiber Aenberungen war mir mit Bewigheit bekannt, ich wußte ben Moment in welchem er eintrat, und konnte bie Gleichzeitigkeit von Urfach und Wirkung genau beobachten. Gine öfterreichische Benfion hatte beibe Wunder bewirft. Er war damals noch, und noch längere Zeit nachher, als Kriegsrath beim General-Directorium in preufischen Diensten. Durch ben öfterreichischen Gefandten,

<sup>\*)</sup> Friedrich Wilhelm III.

Grafen Stadion, auf ihn aufmerksam gemacht, der ihn nicht minder als der englische mit großer Auszeichnung behandelte, erkannte das Wiener Kabinet seine Brauchbarkeit wie es seine Geldverlegenheit kannte.

Bon da an schrieb Gent was dieses Cabinet begehrte, selbst wenn es gegen die Absichten und die Interessen der preußischen Regierung oder gar gegen deren Handlungen gerichtet war, wie einige seiner Schriften aus jener Zeit deren ich mich erinnere das Letztere in der That sind. Wenn er jedoch Oesterreich in manchen Beziehungen in Berlin nützlicher werden konnte als in Wien, so mußte ihm selbst doch eine so zweideutige Stellung auf die Länge unhaltbar erscheinen, und er ging die Quelle seines Heils auszusuchen. Aber von Freissunigkeit war keine Spur mehr in ihm, wenigstens in seinen Reden und Schriften nicht. Er verließ Berlin als vollkommener Conservativer, oder, wie man es damals ausdrückte, als eingesteischter Aristokrat. — \*)

Dent ift neuerdings wieder, wie schon einmal in früheren Jahren, in Folge seines kurzlich publicirten Brieswechsels mit Abam Müller ein Gegenstand lebhaster Besprechung geworden. Und nicht mit Unrecht. Seine geistreichen Briese an den Letzteren werden allen Unparteitschen, und mögen sie auch in Beziehung auf religiösen Glauben zu den Seinen ganzlich entgegengesetzten Resultaten gelangt sein, den Beweis einer tiesen Erwägung der höchsten Interessen des Menschen und so aufrichtiger Selbstprüfung in dieser Beziehung gezgeben haben, wie man sie von dem, in anderen hinsichten, und zwar zum Theil auf Grund eigener sogar mit einer gewissen Oftentation ausgesprochenen Bekenntnisse, nur für unstitlich und frivol Gehaltenen

nicht erwartet hatte. Es verbiente daher um so mehr eine Brufung, ob die von henriette herz in den vorstehenden Mittheilungen geduserten schweren, — von uns, wie unsere Anmerkung zur ersten Auflage d. B. beweist, nicht ohne Zagen der Oeffentlichkeit übergebenen — Borwürfe gegen ihn sich nicht vielleicht ebenfalls entkräften ließen, als Auszüge aus den Tagebüchern des Angegrissenen in einem früheren Jahrgange der "Grenzboten", auf welche wir vor einiger Zeit durch eine dankenswerthe Notiz in eben demselben Blatte ausmerksam gemacht wurden, uns das erwünschteste Waterial zu unserm Zwecke verhießen. Wir hossten die eigenen Berichte des Mannes, dem es wie gesagt in vielen Beziehungen an Aufrichtigkeit nicht fehlte, den Ueberzeugungen — denn als Solche durfen wir nicht aufhören sie zu betrachten — der Freundin über seinen Charakter eine maßgebende Bedeutung absprechen zu können.

Die in den Grenzboten (Ar. 42, Jahrgang 1846) mitgetheilten Tagebücher sind nicht die ursprünglichen. Diese, welche ein Bierteliahrhundert umfaßten, vernichtete Gent, wie der Einsender in einem Borworte meint aus Gründen der Zweckmäßigkeit und humanität gegen Andere, nachdem er jedoch vorher das ihm später noch personlich Wichtige oder sonst Bemerkenswerthe in gedrängter Kürze daraus ausgezogen hatte. Die Absicht, seine eigenen Fehler und Berirrungen zu verdecken habe ihn nicht geleitet, und er die rücksichtsloseste Aufrichtigkeit im Betreff seiner selbst auch in der neuen Absassung nicht verläugnet.

In manchen Punkten gewiß nicht. Den Leichtfinn welchen die Beitgenoffen an ihm kannten, seine maßlose Geldvergeudung, seine wenig zu billigenden Berhältniffe zu Frauenzimmern felbst zu der Beit als er noch Pflichten gegen eine Gattin hatte, verheimlicht er auch hier in keiner Beise. Aber er läßt sich auch hier nicht die Gelegenheit entgehn, das Benige von seinem Charafter zu rühmen was er rühmen zu können glaubte. Um 1829 scheint er, nach der Ansicht bes Einsenders, die Auszuge begonnen zu haben, aber er verschmäht es boch nicht aus bem früheren Tagebuche von Jahre 1801 in die

felben an übertragen, bag er - 28 Rabre porber - "tiefe Rübrung über ben Tob eines Gunbes" embfunben babe, und fügt bingn: "Bemeis, wie febr Alles mas zu ben bauslichen Berbaltniffen gebort bei aller Diffipation auf mich wirkte." Aber anbererseite erfahren wir nie ein Bort barüber für welche Leiftungen er, ber noch breußischer Staatsbeamter mar, Gelbsvenben von folder Sohe erhielt wie fie ibm von fremben Regierungen murben. In weniger als 2 Jahren 2. 23. aus England 1600 Bfb. Sterling, namlich 1. Juni 1800 "burch Barlide ein Schreiben von Lord Granville" (bamale englischer Dinifter) "nebft einem Gefdent von 500 Bfb. Sterling, bas erfte biefer Art! (sic)." Am Ende bes Jahres bei "großer Belbverlegenheit von Garlide 100 Bfb. Sterling erhalten und mit Lord Carpsfort unterbandelt." Enblich wird unterm 5. April 1802 notirt: "Sollte man es glauben -? Le plus pressant, le plus sensible de mes malheurs était l'impossibilité de faire un cadeau à Christel" (Dle. Eigenfat, ibrer Beit febr bekannte bubiche Schausvielerin am Berliner Theater) \_qui avait aujourd'hui son benefice. Und an bemfelben Tage führt bem Unwürdigen ber biefes ichreiben fonnte bas Schicffal eine Remeffe von 1000 Bfb. Sterling aus England qu!!" - Reben allem Diefem flingt folgenbe Rotis vom Februar 1801 naiv genug: "Gehr mertwurbig, bag mir Lord Carpefort pon einer Seite bie Ueberfegung in's Arangofifche ber Bublication ber englischen Noten gegen Breuben" (ibm, bem breußischen Rriegerath) "und furz nachber Graf Saugwis bie ber preußischen Roten gegen England in's Deutsche auftrug." -Dan fieht, bag es fein literarifcher Ruf allein nicht war ber ihm fo große Summen eintrug. - Dag ber Golbfluth ftete Cbbe auf bem Rufe folgte verfteht fich von felbit. -

Doch nun zu ben, ben Uebertritt in ben öfterreichischen Staatsbienst betreffenden Rotigen. — Im Juni 1801 lernt er "Fürst Schwarzenberg bei beffen Durchreise nach Betersburg kennen", und in bemselben Monat fangen auch seine "naberen Berbindungen mit Stadion" an. Am 13. April 1802 sagt er seinem Schwiegervater, ber eine große Amtereise autrat, "un adieu éternel." "Mithin", fügt er hingu, "muß ich bamale meine Trennung von Berlin icon für eine ewige gehalten haben." Und boch erfahrt er erft acht Sage nachber, "ber Ronig werbe ibm bie Erlanbniß ju feiner Reife ertheilen", noch brei Tage fpater hat er "wieberum mit bem Minifter v. Bof eine fehr fatale Unterrebung über biefe Reife." Am 20. Juni tritt er fie endlich an. "Wie und wodurch eigentlich ber Entichlug nach Bien zu geben befinitiv beftimmt wurde", beißt es über biefen, "bavon fagt bas elenbe frivole Journal fein Wort." Und weiterhin: "bie eigentliche Geschichte meiner Anftellung in Bien fenne ich felbft nicht. Reine bamals außerft geringe Terrainkenntnig und bie unbegreifliche Magerfeit bes Jonrnals lagt mich im Dunfel." - Db wirb lich unbegreiflich? Er felbft fagt auf einen verbaltnismäßig viel unbebeutenberen Anlag, einer Reife nach Freienwalbe mit Duller, wo er fich "in rafenden Spielparthien umbertrieb", und von welcher gurudgefehrt, er "bebentliche Gerüchte über fich fand u. f. m." er habe "felbit ine Tagebuch obwohl mit ber gewöhnlichen Referve geschrieben: que cette course semblait m'avoir fait plus de mal que de bien." Rudhaltlos icheinen baber bie Rieberfchriften in bas Tagebuch wohl taum jemals gewesen zu fein. - Gine in ben Auszugen nut folgende blofe Conjectur über Die Gefchichte feiner Anftellung in Bien hat nach feiner obigen Erklärung: er kenne fie felbst nicht, bier keine Bebentung. Rurg, er wird in Wien als Rath mit 4000 Gulben angestellt, bittet um Erlaubnig nach Berlin gurudgufehren, befchließt jeboch in Dresben — aus Gründen bie er nicht angiebt — bies nicht gu thun und bittet ben Ronig - nachträglich - fcbriftlich um feinen Abschied. Er macht bann noch mit Elliot eine Reise nach England, nachbem er von Metternich, bamale öfterreichischer Gefanbter in Dresben, einen Bechsel auf London über 100 Bfb. Sterling erhalten hat.

Wir muffen jur Steuer ber Bahrheit hinzufügen, daß von einer weiteren Subvention von öfterreichischer Seite in ben Auszügen aus ben Tagebüchern nicht die Rebe ift. Aber Diese Letteren find auch, nach seinen eigenen Mittheilungen, weit entfernt alle seine Ginnahme quellen anzugeben. Bei Gelegenheit eben jener "rasenden Spiel-

parthien" in Freienwalde bemerkt er: "Und das alles mitten im äussersten Geld-Derangement. Wo kamen die Mittel zu allen den hohen Parthien her? Ich weiß es durchaus nicht mehr zu erklären." — Bielleicht ist seine Unwissenheit in dieser hinsicht durch die "gewöhnsliche Reserve" welche er in seinen Tagebüchern beobachtete, zu erstlären. —

Schluffe auf bie Glaubwürdigfeit ober Unglaubwürdigfeit ber Freundin hinfichts mancher ihrer Anschuldigungen gegen Gent aus bem was er selbst mittheilt und nicht mittheilt zu ziehn, überlaffen wir nunmehr bem Lefer. Anm. zur 2. Aufl.

#### IX.

# Frau von Grotthuis. — Frau von Eybenberg.

Barnhagens Feber wird dem Andenken einiger Personen Daner verleihen welche durch sich selbst wenig Anspruch darauf haben. Ich zähle Frau von Grotthuis zu diesen. Sie war eine hübsche Frau, es hat dümmere gegeben als sie war, aber, Gott verzeihe mir daß ich es ausspreche ungeachtet sie nun gestorben und wie ich glaube sinnverwirrt gestorben ist, unter allen ihren Eigenschaften stand die Narrheit obenan. Wenn sie in Beziehung zu bedeutenden Männern war so dankte sie dies zumeist den Ausmerksamkeiten welche sie ihnen erwies, und für welche diese, als von einer hübschen Frau ausgehend, nicht unempfänglich waren. Bon diesem Gesichtspunkte aus ist auch ihr Berhältniß zu Göthe zu betrachten\*).

<sup>\*)</sup> Das Urtheil über Fran von Grotthuis und ihre Beziehungen bürfte boch zu hart sein. Ein in ber "Europa" vom 3. April 1850 aus dem Riemerschen Nachlasse mitgetheilter Brief derselben an Göthe scheint für Selbsttändigkeit des Geistes und Gemüthes zu sprechen, ja er verräth eine gewisse innere Verwandtschaft mit Rahel, wenn gleich bei minderer Tiefe.

Ein Anderes war es jedenfalls mit ihrer Schwester Frau von Eubenberg, ungeachtet biefe zu benjenigen geborte beren völlige Bebeutung Frauen nur burch einen Rüchschuft zu ertennen vermögen, burch ben Ginbrud nämlich welchen fie auf Männer, und auf tuchtige Manner machen. Freilich konnten auch Frauen torperliche und geistige Borzilge an ihr nicht pertennen. Sie war bubich, von elegantem Buchfe, in ihren Bewegungen burchaus anmuthig. Ihr Temperament war lebhaft, wenngleich unftat. Ihr Beift mar mehr anregend als icopferifc; tounte man fie auch nicht gerabe geiftreich nennen, boch eben fo wenig geiftlos. Sie hielt barin eine Mitte wie fie ben meisten Mannern und Frauen fehr moblaefällig ift. Dit ihren Renntniffen ftanb es fo, bag man fie ben bamaligen Ansprüchen an weibliches Wiffen nach ein unterrichtetes Frauenzimmer nennen burfte. Berschweigen will ich nicht, daß namentlich einige unserer gemeinschaftlichen mannlichen Bekannten ihr wenig Gemuth und vielen Leichtfinn gutrauten. Sie fanden biefe Anficht von ihr besonders zu einer Reit bestätigt als Mariane Meyer, so hieß ste früher, ohne Wiffen ihrer febr orthodoren Eltern zur driftlichen Religion übergegangen mar, und fich ausgelaffen luftig erwies, mahrend fie wußte bag bie Runbe von ihrer Religionsanberung für ibre Eltern ein überwältigenber Schlag fein mußte.

Als Tochter eines Raufmanns und als Ilibin, und sonach, bei der Kluft zumal durch welche Berschiedenheit des Standes und des Glaubens damals noch die Menschen trennte, vermöge ihrer Stellung in der Welt nicht auf den Umgang oder gar auf eine nähere Berbindung mit driftlichen Männern hohen

Standes angewiesen, sah fie boch eben von biefen Letteren einen nach bem anbern zu ihren Fligen, ja ernftlich um fie Die Liebe bes ersten berfelben erwies fich freilich ber Ungleichbeit ber äußeren Berhältniffe nicht gewachsen. Diefer mar Graf Gekler, ber fachfische Gesandte am preukiichen Sofe. Er verhehlte feine Gefühle für Mariane Deber fo wenia, bak man nicht Anstand nahm auch mit ibm bei Belegenheit von feiner Liebe ju fprechen. Als nun nach feiner Abreise von Berlin Mariane zum driftlichen Glauben übergetreten war, und öffentlich und laut behauptet ward, Graf Gekler fei nur abgereift um alles Erforberliche vorzubereiten fie aus bem elterlichen Saufe zu führen und fich bann mit ibr zu vermählen, glaubte ich, als ich ihn in Leivzig traf und er fich angelegentlichst nach ber Dame feines Bergens erfunbiate, wohl von Dem mit ihm fprechen zu burfen was bas Gefbrach bes ganzen Rreifes ber gemeinsamen Bekannten war. Wie erstaunte ich jedoch, als ich ihn ftuten, erschrecken sab! Er leugnete jede Absicht fich mit Marianen zu verbinden, und ich erfuhr nachher daß er eiligst verschiedenen Freunden in Berlin Briefe gefchrieben habe, in welchen er bas Borhaben welches man ihm beimag eifrigst besavouirte. 3ch mußte bier wie bei anderen ähnlichen Gelegenheiten ben Scharfblid Alexanders von humboldt auch hinfichts folder Berhältniffe anerkennen. Er batte von Anfang an im Widerspruche mit ber Meinung Aller ausgesprochen, bag Gefler fie nie beitathen werbe. Und boch war es gewiß nur Mangel an Rraft fich über Borurtheile hinwegzusetzen was biefen so handeln machte. Er hörte niemals auf die lebendigste Theilnahme filt

Maxiane zu haben, bies bewies bie Art auf welche er sich später so oft wir uns wiedersahen nach ihr erkundigte. —

Hatte nun in diesem Kalle bas Borurtheil eines ber Liebenben verhindert, daß das gartliche Berhältniß zu einem ebelichen wurde, fo wurde ein zweites welches fich balb nachber knupfte burch bie Borurtheile Dritter von biesem Biele abgewendet. Graf Christian Bernftorff, fpater preugischer Minifter, au jener Zeit bei ber banischen Gesandtschaft in Berlin angestellt, wurde von ben lebbafteften Gefühlen für Mariane Meyer ergriffen. Aber feinem Borfate fich mit ihr au verbinben stellte fich ber febr entschiedene Wiberspruch seines Baters, bes banifchen Minifters, entgegen. - Schon gleichzeitig mit ihm mar Mirst Reuk, öfterreichischer Gefandter am prenfischen Sofe, ihr Bewunderer gewesen, ein guter, waderer Mann, aber ihr ziemlich ungleich an Jahren und häflich wie bie Nacht. Er bat fpater um ihre Sand. Gewiß ift's bag fle ihn achtete, aber ich weiß nicht ob fle ihn liebte. Fast ichien es mir als nahm fie feine Sand nur an weil fie von ben Revers gelangweilt war, welche ihr bis babin stets vereitelnb entgegengetreten waren wann eine ihrer gartlichen Berbindungen zu einer Ebe zu führen schien. Und foll ich es nun Tude bes Geschicks ober Bergeltung nennen, eben am Morgen ibrer Berebelichung mit bem Aurften Reuf erhalt fie einen Brief pon Bernftorff, ben fie zuverläffig fo febr liebte als fie bei einem nicht fehr warmen Gemuthe überhaupt lieben konnte, in welchem er ihr, ich weiß nicht mehr genau ob in Folge bes Tobes feines Baters ober einer geanberten Gefinnung bes Lettern, seine Doffnung ausspricht, fie in turger Frift bie Seine nennen zu burfen. Sie hat mir bies, wenn mein Gebachtniß mich nicht trugt, selbst erzählt.

Trug nun gleich Fürst Reuß seine Gattin auf Händen, so konnte boch, da er Prinz eines souverainen Hauses war, seine She mit dem bürgerlichen Mädochen nur eine morganatische sein. Ja sie wurde auch bei Ledzeiten des Fürsten niemals öffentlich erklärt, und deshalb wohnte auch die Gattin nicht im Hause des Gatten. Ihre eheliche Berbindung war deshald nicht minder bekannt, und hier in Berlin wurden in jede Gesellschaft bei welcher nicht Hossähigkeit die Zulassung bedingte stets beide Ehelente eingeladen, wenngleich jeder Theil durch besondere Einladung.

Als min nach einigen Jahren Fürst Renß starb, sühlte sich Mariane in einer peinlichen Lage, ja ihre Stellung schien ihr gewissermaßen zweibentig. Sie wurde nicht als Mädchen, nicht als Frau, nicht als Wittwe betrachtet. Und während sie sinch einerseits doch die Wittwe eines Fürsten wußte war sie, da Rang und Ansehn ihres Gatten ihr nicht mehr zur Seite standen, dort wo Wohlwollen sie nicht freiwillig höher stellte auf Stand und Stellung eines bürgerlichen Mädchens gewiesen. Das vermochte sie nicht zu ertragen. Sie ging nach Wien, und man spricht von einem Fußfalle den sie vor dem Kaiser that. Sie wurde freundlich empfangen. Aber zu einer Fürstin Renß konnte der Kaiser sie nicht machen, oder doch nicht ohne die Bewilligung der fürstlich renßischen Hänser, welche schwerlich zu erlangen gewesen wäre, und so machte er ste denn zu einer Frau von Epbenberg.

3ch fab fle im Jahre 1811 in Wien wieber. Sie litt in

solchem Grade an der Wassersucht daß ich ihre Anstösung nahe glaubte. Und als ich sie eben tief bewegt verlassen habe, tresse ich Bernstorff der als dänischer Gesandter nach Wien gesommen war. Eine seiner ersten Fragen ist nach Marianen. Ich erzähle ihm von ihrem trübseligen Zustande, und er eilt sogleich zu ihr. Es war ein schwerzliches Wiedersehn nach jahrelanger Trennung, denn auch er konnte sich über die Hossmungslosigkeit ihres Zustandes keinen Augenblick täuschen.

## Ein Tugendbund. — Wilhelm von Humboldt.

Die Kinderjahre der Brüder von Humboldt waren nicht eben heiter zu nennen. Sie hatten den Bater früh verloren. Die Mutter war eine kränkliche Frau die durch ihren leidenden Zustand öfter verstimmt wurde, und zu einer lebendigen Unterhaltung wenig geeignet war. Auch der Erzieher der Knaben, Kunth, später Geheimer Staatsrath und als tüchtiger Beamter wohlverdient, Freund und Gesellschafter der sehr zurückgezogen lebenden Mutter und von großem Einssusse im Hause, war ein ernster, dem regsamen Geiste seiner Zöglinge wenig entsprechender Mentor. Doch mußten die Knaben jeden Abend mehrere Stunden in der Gesellschaft Beider zubringen, Stunden welche besonders dem lebhasten und geistreichen Alexander langsam genug vergingen.

Auf ihren Unterricht wurde von früh an große Sorgfalt verwendet. Außer mehreren anderen Rotabilitäten gehörten Campe und Engel zu ihren frühesten Lehrern. Runth selbst ertheilte ihnen wenig Unterricht, und war auch bescheiden genug sich nur geringen Antheil an der geistigen Höhe zuzuschreiben welche sie später erreichten. Als Alexander von Humboldt im

Winter von 1827 auf 1828 hier vor einem gemischten Publikum bem Inhalte wie der Form nach bewundernswerthe Borträge hielt, und einmal die Blide aller Zuhörer mehr als je von freudiger Befriedigung erstrahlten, slüsterte mir Kunth in's Ohr: "Bon mir hat er's wahrhaftig nicht!" —

Die Zurüdgezogenheit seiner früheren Jahre hatte die lebhafte Empfänglichkeit Wilhelms von Humboldt für den Umgang mit Frauen nicht unterdrücken können. Er schloß sich
sehr bald nachdem wir uns kennen gelernt hatten an mich an.
Er war damals etwa 17 Jahr alt, und obgleich ich nur einige
Jahre mehr zählte so war ich Frauenzimmer und Gattin,
und daher doch um vieles älter als er. Heute mag es anmaßend kingen wenn ich es ansspreche, aber ich übte damals,
ganz ohne es zu beabsichtigen, eine gewisse Superiorität über
ihn. Ich sührte ihn gewissermaßen in die Welt ein, und bald
war er der Freund aller meiner Freundinnen geworden, beren
Mehrzahl allerdings durch Geist und Serz hervorragte.

In dem Kreise der Bekannten wurde bald darauf ein Bund gestiftet, in welchen wir nach und nach auch uns persönlich Unbekannte, deren erustes Streben und beren Bedeutung uns durch gemeinschaftliche Freunde kund geworden war, hineingezogen. Der Zwed dieses Bundes, einer Art Tugendbund, war gegenseitige stitliche und geistige Heranbikdung sowie Uebung werkthätiger Liebe. Er war ein Bund in aller Form, denn wir hatten auch ein Statut und sogar eigene Chiffern, und ich besaß noch in späteren Jahren manches von der Hand Wilhelms von Humboldt in diesen Chiffern Geschriebene. Zu den Mitgliedern gehörten unter Anderen Carl von Laroche,

Sobn ber trefflichen Sophie von Laroche, - mit welcher ich mich auf Anlak ihres Sohnes in briefliche Berbindung fette. aus ber eine vieliährige Correspondenz erwuchs. — Dorothea Beit und ihre Schwester Henriette Menbelssohn\*), aber auch die uns persönlich unbekannten: Caroline von Bolzogen, Therefe Benne, Die Tochter bes berühmten Bbilologen, später Gattin bes ungludlichen Georg Forster und bann L. Fr. Subers, und Caroline von Dachersben, mit welchen ein brieflicher Austaufch von Gebanken und Gefühlen flattfand. Meine nur turze Beziehung zu Therefe Hehne wurde burch Bilhelm von Humboldt von Göttingen aus veranlagt, mo ber eine stebzebnjährige Jungling bie Befanntichaft ber brei Jahre alteren Jungfrau gemacht batte, und in bem Dafe ihr Berehrer geworben war bak ich bamals bie feste Ueberzeugung hegte er werbe niemals eine andere als fie die Seine nennen. Und boch traf es fich bak ich mehr als breifig Jahre fpater (1819) eben in Gefellschaft seiner nachberigen Gattin und feiner Rinber in Stuttgart querft ibre perfonliche Bekanntichaft machte. — 3ch will hier noch als ein eigenthümliches Busammentreffen bemerken, bag ich acht Tage später und zwar

<sup>\*)</sup> Sie übernahm später in Paris die Erziehung ber Rinder des Grafen Sebastiani, und nach dem Tobe der Gemahlin des Grasen die Leitung seines Sauses. In der ersten dieser Eigenschaften war sie auch die Erzieherin der Herzogin von Prastin, welche vor mehren Jahren so unglücklich endete, und nach dem Zeugnisse derer welche ste kannten eine in vielen Beziehungen ausgezeichnete Fran war. — henriette Mendelssohn kehrte später nach Berlin zurück, wo sie 1831 starb.

in Frankfurt, eine andere ber mir bis bahin persönlich unbekannt gebliebenen früheren Bundesschwestern kennen lernte, Caroline von Wolzogen. Sie gestel mir, ich darf es sagen, besser als Therese Huber, in welcher jedoch vielleicht eben durch unseren Besuch manche Erinnerungen an frühere herbe Schicksale auf eine verstimmende Weise rege geworden sein mochten. —

Unfer Bund mußte in ber That gang achtunggebietenb fein. Wir wollten auch Wilhelm von humbolbt in benfelben aufnehmen, biefer tam jeboch an einem Sonnabend Bormittag au meiner Mutter um mich bort aufausuchen - ich weiß ben Tag genau, benn ich brachte ben Bormittag bes Sonnabenbs ftets bei ihr zu - und erklarte mir mit febr gerknirschtem Gemuthe, er fühle fich nicht wurdig in unseren Rreis einzutreten! — Aber wir rechneten bem Jünglinge bie Reue und bie Strenge gegen fich felbst, vielleicht auch ben Respett vor unserer flttlichen Größe, boch genug an um ihn bennoch aufzunehmen. - Diefer Bund gab auch fpater Anlag zu feiner Beirath. Der Briefwechsel mit Caroline von Dacherdben, in welchem fie uns ihr Berg und ihren Ginn auf die gemuthvollste und geistreichste Beise eröffnete, hatte fie uns als feiner völlig würdig kennen gelehrt. Therese Benne batte bereits Forstern geheirathet, und so konnten wir ihm rathen bie Bekauntschaft biefer ihm geiftig Ebenburtigen ju machen. Er befolgte ben Rath, fant fie unferer Schilberung mehr als entsprechend, und fie murben ein Baar. -

Wir Bündner butten einander. Jedoch machten hinfichtlich Mehrerer berselben fpatere Lebensverhaltniffe in Beziehung hierauf ihre Rechte geltenb. Als Wilhelm v. Humboldt mit seiner jungen Frau nach Berlin kam, wo ich sie dann zum ersten Wale sah, nannte sie mich "Sie", und als sast nothwendige Folge hörte später auch das "Du" zwischen ihrem Gatten und mir auf.

Mein Mann sah bem bündnerischen Treiden lächelnd zu, ohne jedoch irgend störend einzugreifen. Als ich aber in tugendhafter Werkthätigkeit ein wunderschnes Kind, Tochter jüdischer Bettler, an mich nahm, welches ich auf der sogenannten Landwehr gefunden hatte, (einem Hause außerhalb der Stadt welches als Herberge für fremde Inden der ärmeren Rlasse diente, die damals nicht in der Stadt übernachten durften), um es wenngleich für den dienenden Stand jedoch sehr zur Tugend zu erziehen, war er höchlich dagegen, ließ es jedoch am Ende geschehn. Aus meiner Erziehung ging aber leider ein Erztaugenichts hervor. Das Mädchen war mir weit siber das Bestehen des Tugendbundes hinaus eine sehr herbe Frucht dessselben. Sie machte mir vielen Rummer, und der Zögling der Tugend starb zuletzt als Dienstmädchen in der Charite im Wochenbette.

Doch zurück zu einer für mich erfreulicheren Frucht bieses Bundes, meiner näheren Beziehung zu Wilhelm von Humboldt. Auch in Rom brachte sie mir viele Annehmlichteiten zu Wege, denn die Aufmerksamkeit für seine Familie während ihres mehrjährigen Aufenthaltes daselbst, mit welchem der meint zum Theil gleichzeitig siel, war überans groß, und ich hatte mich der damit verbundenen Bortheile oft wenigstens mittelbar zu erfreuen. Pius VII. und der Cardinal Consalvi wußten

nämlich fehr wohl, was Rom Wilhem von humboldt zu banken hatte. Denn sehr zu bezweifeln ift es ob überhaupt noch ein Rirchenstaat existirte, batte nicht er auf bem Wiener Congresse fich fo lebhaft bafür verwendet baf bem Bapfte bas frühere Gebiet gurudgegeben werbe. Die meiften anberen Machte waren biefer Restitution eber entgegen, feine eigentlich bafur, felbft bie beiben einflufreichsten tatholifden nicht. tracte Frankreich, wennaleich bamals besteat, als die eine berfelben, weil es burch Talleprand repräsentirt wurde, beffen Rlugheit bem Schwerte eines Siegers gleich in ber Waage ber Unterhandlungen wog. Frankreich hatte jedoch in Wien au viel um andere, ihm und zumal bem Sinne feines Bertreters näber liegende Interessen zu fämpfen. aber, Die andere biefer Machte, wurde in bem Rirchenstaate ein gangliches ober theilmeifes Besithum für fich ober boch für einige Fürsten seiner Dynastie nicht verschmäht haben. Db jedoch die geiftliche Macht ohne den Rudhalt und Stutpunkt einer weltlichen und politischen wieber festen fuß batte faffen können, ftebt babin.

Prengen mähnte kein unmittelbares politisches Interesse zu haben welches gegen die Herstellung des Kirchenstaates spräche, und der milbe Sinn des an trüben Ersahrungen reichen Bius VII. machte vergessen daß er anders gesinnte Nachfolger haben könnte. Auch kamen mittelalterliche Ideen, zur welchen man sich nach den Befreiungskriegen dei uns, und zumal in höheren Kreisen, hinzuneigen ansing, dem historischen Humboldt entgegen, welchem es unmöglich war sich, während Alles ringsumher in geschichtlich begründete Rechte und Be-

sitzthumer wieder einzutreten strebte, den Kirchenstaat als Bestitzthum einer weltlichen Macht, und badurch seine mehr als tausendjährige Färbung immer mehr einbligend zu benten.

So habe ich diese Verhältnisse aus bester Quelle kemen gelernt, und so kannte man sie auch in Rom noch während meiner dortigen Anwesenheit. Sehr betrüben mußte es mich daher, als man später von dort aus so eifrig bemüht war Preußen Verlegenheit zu bereiten, und sich jedes Dankes gegen dasselbe überhoben glaubte. —

Alles hat feine Rehrseite. Auch die Annehmlichkeiten welche mir aus ber Geltung humbolbt's in Rom erwuchsen folugen bei einer Gelegenheit in bas Gegentheil um. Frau von Dumbolbt hatte nämlich für sich und ihre alteste Tochter Caroline am Frohnleichnamstage 1818 Eintrittstarten zu bem Balton eines Saufes auf bem Betersplat erhalten, von welchem aus bie Brozession sich sehr aut und bequem ansehn liek. Sie wurde unwohl, ihrer Tochter tam eine hinderung, und so bot fie mir bie Billets an. Ich wollte fie nicht annehmen weil fie auf ihren Namen lauteten. — "Nehmen Sie fie!" — rief fte in ihrer Freundlichkeit - "Sie febn bas fo nicht wieber!" - Eudlich nahm ich fie an, und ließ mich von einem Danen nach bem bezeichneten Saufe begleiten. — Balb trat ein Hauptmann von ber Schweizergarbe auf ben Balton und fragte laut nach Eccellenza Umbolde. Als die Frage öfter wiederholt wurde sah ich mich, wie ungern auch, endlich genöthigt Eccellenza Umbolde au fvielen, worauf bann bie Mittheilung erfolgte, daß Eminenza Cardinale Consalvi sich ertundigen ließen ob Eccellenza Umbolde von ihrem Blate

aus gut faben. — Aber bamit mar es nicht abgethan. Die Prozession ber Geiftlichkeit vorüber war und nur noch bas Militar porüberzog, ertonte von Reuem bie Frage nach Eccellenza Umbolde aus bem Munbe eines Officiers, welcher uns bann hinuntergeleitete und uns vier Schweizergarbiften übergab um uns nach ber Betersfirche zu escortiren. Bug bes Militars mußte Salt machen um uns burchzulaffen, und unfere Begleiter trieben und fliefen bann mit folchem, ihnen ohne Zweifel zur Pflicht gemachten, Gifer alles mas von Buschauern irgend unserm Borbringen hinberlich mar auseinander, daß dagegen meine lebhaftesten Borstellungen vergeblich waren. Ja ich bot ihnen zulest Belb wenn fie uns nur verlaffen wollten, aber auch bies Erbieten blieb fruchtlos. - 3ch nahm mir heilig vor niemals wieber eine andere Berfon barzustellen als meine eigene, am wenigsten aber in Rom jemals wieber bie Eccellenza Umbolde, vor welcher auf hochften und beiligften Befehl alles mit Rolbenftogen aus bem Bege getrieben wurde. -

### XI.

# Schleiermacher.

I'd machte Schleiermachers Bekanntschaft zuerst um das Jahr 1794, als er noch in bem Schullehrerseminar angestellt war welches unter Gebite's Leitung ftanb. Der Graf Alexander Dohna mar es ber ihn mir auführte. Aber biefe erfte Betanntschaft mar nur flüchtig, weil er balb als Sulfsprediger nach Landsberg an ber Warthe ging, wo er etwa zwei Jahre Erst nach seiner Rücklehr von bort, im Jahre 1796, wurde unsere Berbinbung enger. Schleiermacher war bamale Brediger an der Charité, und wohnte auch in dem Charités Bekäube, beffen Umgegend noch muft, unangebaut, ja ungepflastert war. Dennoch tam er fast jeben Abend zu uns, bie wir bamals in ber Neuen Friedrichsftrafe nabe ber Königsstrafe wohnten. An Winterabenben war fein Weg zu uns, namentlich jeboch ber Rudweg, gar nicht ohne Befchwerlichkeit. Aber er murbe noch weiter und beschwerlicher, ja an Winterabenben fogar bebentlich, als Schleiermacher mabrent eines Umbaues in ber Charite eine Wohnung auf ber jetigen Dranienburger Chaussee bezogen hatte, bamals eine Abends unbeleuchtete Landstraße, an welcher nur wenige Baufer in

weiten Entfernungen von einander standen. Er hatte sich jedoch bereits in dem Maße an meinen Mann und mich angeschlossen, und wußte seinerseits uns ihm so aufrichtig befreundet, daß er dadurch nicht von seinen allabendlichen Besuchen abgehalten wurde. In unserer Besorgniß um ihn verehrten wir ihm eine kleine Laterne, dergestalt eingerichtet, daß er sie in ein Knopsloch seines Rockes einhaken konnte, und so angethan ging dann der kleine Mann an jedem Winterabende von uns, wenn er nicht schon so ankam.

Bon einer Berühmtheit ober auch nur von einem Rufe Schleiermachers war damals noch nicht die Rebe. Erst in jener Zeit fing seine literarische Thätigkeit insofern an als er Predigten aus dem Englischen übersetzte; aber diese Art der Thätigkeit war nicht geeignet ihm zu einem Namen zu verhelsen. Doch ich darf sagen, daß sowohl mein Mann als ich sehr früh seine Bedeutung erkannten.

Als Friedrich Schlegel nach Berlin kam beeilte ich mich ihn mit Schleiermacher bekannt zu machen, überzeugt daß ein näheres Berhältniß Beiden förderlich sein würde. Auch Schlegel wurde bald inne welch einen großen Schatz an Seist der kleine Rörper seines neuen Freundes barg, denn die Beziehung war in Kurzem eine vertraute geworden. Schlegel und ich nannten ihn daher bald nicht anders als unser Bijou. Wir waren es auch welche ihn zuerst ausmunterten selbstständig als Schriftsteller auszutreten, indem wir ihn veranlaßten einen Beitrag zu dem von den Brüdern Schlegel herausgegebenen "Athenäum" zu liefern. Dies war die erste Original-Arbeit, welche von ihm im Drud erschien. — Schon im Sommer 1798 wurde

bann zwischen ihm und Friedrich Schlegel die erste Berabrebung hinsichts der Uebersetzung des "Platon" getroffen, zu welcher der Borschlag von Schlegel ausging. Aber sie war, größtentheils durch Schlegels Schuld, noch sehr wenig vorgerückt als dieser im Jahre 1802 Berlin verließ, und auch Schleiermacher als Hosprediger nach Stolpe ging. Bon da an ließ Schlegel den Letzteren ganz in Stoch, so daß er, nicht ohne Kampf und Zagen, sich entschloß das Wert allein sortzussähren. So konnte erst im Jahre 1804 der erste Band erscheinen.

Schleiermachers erftes größeres und felbstständiges Bert waren die "Reben über die Religion." Er schrieb fie in Botsbam, und zwar von etwa Mitte Februar bis Mitte April 1799. Wir correspondirten während seines dortigen Aufenthalts, welcher fich noch bis in ben Mai hineinverlängerte, fast täglich miteinander und mahrend er bie "Reben" fdrieb gab er faft in jedem feiner Briefe Rechenschaft über bas Kortschreiten bes Werks, sowie er mir auch stets jebe fertige Rebe auschickte, bie ich bann gewöhnlich Friedrich Schlegeln und unserer gemeinschaftlichen Freundin Dorothea Beit mittheilte bevor fie pur Cenfur und in die Druderei ging. Bir fagten ihm auf feinen Wunsch auch ftets redlich unsere Anficht über bie fertigen Theile bes Werks, ohne bag jedoch unsere hie und ba von ber seinen abweichenbe Ansicht irgend eine Aenderung anwege brachte, benn er war zu einig mit sich bevor er ans Wert ging als bag bies batte ber Fall fein konnen, und nur bie Aenberungen welche jedem Autor die Ausführung des im Gangen und Grofen concipirten Wertes im Einzelnen, bie

Feber in ber Hand, fast nothwendig auferlegt fanden statt; aber auch über biefe gab er uns Rechenschaft.

Ueberhaupt legt feine Correspondenz mit mir von den Jahren 1798 bis 1804, einer Zeit großer innerer und außerer Thatigteit Schleiermachers, ja vielleicht feiner eigentlichen Entwidelungs - Beriobe, bas lebendigfte Zeugnig für Beift und Gemfith bes trefflichen Mannes ab. Wir waren in Berlin gewohnt uns täglich zu feben, und waren wir von einander getrennt mußte briefliche Mittheilung ben mündlichen Berkehr thunlichst ersetzen. Nun war er in biefer Zeit oft länger von Berlin abwesend, unter anderem zwei ganze Jahre als Bofbrebiger in Stolpe, und andererfeits brachte ich fo lanae er in Berlin war ben Sommer größtentheils auf bem Lande zu; baber Anlag zu vielen Briefen. Und ber Drang fich Freunden mitzutheilen, ja fich ihnen gang bis in alle fleinften Falten bes Ginnes und Bergens binein zu eröffnen, war mächtig in ihm. Eben so nothig jedoch waren ihm Lebens = und Liebeszeichen seiner Freunde, die er, wenn er einmal von ihrer Freundschaft überzeugt mar, über Berbienft bochftellte; und ich rechne mich felbft zu biefen. Gine Stelle aus einem feiner Briefe an mich - wie fast immer trot ber tiefen Empfindung nicht ohne die ihm eigene Beimischung von humor - darakterifirt ben Mann in biesen Beziehungen gang. "Ach, Liebe," — beifit es barin — "thun Sie Gutes an mir, und schreiben Sie mir fleißig. muß mein Leben erhalten, welches schlechterbings in ber Ginfamteit nicht gebeiben tann. Wahrlich, ich bin bas allerabbangigfte und unfelbstftanbigfte Befen auf ber Erbe, ich zweifle

fogar ob ich ein Individuum bin. Ich strecke alle meine Wurzeln und Blätter aus nach Liebe, ich muß sie unmittelbar berühren, und wenn ich sie nicht in vollen Zigen in mich schlitrfen kann, bin ich gleich trocken und welk. Das ist meine innerste Natur, es giebt kein Mittel dagegen, und ich möchte auch keines."

So war ber Mann ber hin und wieder des Mangels an Liebe beschuldigt worden ist, blos weil er sich in seiner Bolemit bisweilen da der Form der Ironie bediente wo ihm eben keine andere passender und eindringlicher erschien. Freilich berührte diese Ironie, wenngleich nur gegen Sachen gerichtet, doch auch die Personen der Segner unangenehm, aber das wäre auch bei einer anderen Form kaum weniger der Fall gewesen.

Es ist begreislich daß Leute welche so viel mit einander verkehrten wie Schleiermacher und ich auch außer dem Hause oft mit einander gesehen wurden. Und da mag denn der Contrast zwischen mir, der sehr hochgewachsenen und damals noch mit ziemlicher Fülle begabten Frau, und dem kleinen magern, nicht eben gut gebauten Schleiermacher wohl sein Komisches gehabt haben. So verstieg sich denn der Berliner Wit gar die zu einer Caricatur auf uns, einer damals hier noch überaus seltenen Neußerungsweise der Sathre. Ich spazierte nämlich mit Schleiermacher, indem ich ihn als Anider, einer damals gedräuchlichen Art kleiner zusammenzulegender Sonnenschierme, in der Hand trug, während ihm selbst wieder ein solcher Anider im kleinsten Format aus der Tasche gudte. Diese Caricatur blieb uns nicht verborgen, und ich glaube

baß Riemand in Berlin mehr über fie gelacht hat als Schleiermacher und ich, benn ber Witz berfelben war eigentlich ziemlich wohlfeil.

Es fehlte auch nicht an Leuten welche, die Innigkeit unferes Berhältnisses kennend, ein anderes Gesühl als das der Freundschaft in uns voraussetzten. Sie waren im Irrthum. Man konnte sich mit Riemandem unumwundener über das gegenseitige Berhältnis aussprechen als mit Schleiermacher, ja es war recht eigentlich sein Bestreben sich und den Anderen über dasselbe ins Klare zu setzen, damit nicht irgend eine Tänschung in dieser Beziehung ein Berhältnis trübe welches, so wie es eben in Birllichkeit bestand, ein schönes und das allein angemessene war. So haben wir uns denn auch öfter darüber ausgesprochen, daß wir kein anderes Gefühl sür einander hätten und haben könnten als Freundschaft, wenngleich die innigste, ja, so sonderbar es scheinen mag, wir setzen uns schriftlich die Gründe auseinander welche verhinderten daß unser Berhältnis ein anderes sein könne. —

Schleiermachers großes inneres Wohlwollen war Ursach, baß er, so vorzugsweise erfreulich ihm auch eine geistig anzegende Unterhaltung war, doch auch sehr gern mit Leuten umging die nicht auf gleicher geistiger Höhe mit ihm standen, ja überhaupt geistig nicht bedeutend waren, denn schon Gemithlichkeit allein konnte ihn aufs mächtigste anziehen. Desphalb waren auch seine geselligen Beziehungen sehr ausgedehnt, und haben ihm viele Zeit gekostet, ja sie tragen vielleicht allein die Schuld daß er seine Borlesungen nicht für den Druck be-

arbeitet hat. Run konnte er awar an jeder ihm beliebigen Beit arbeiten, und war ftets gesammelt genug zur Arbeit, and ging ibm jebe auf's leichteste und schnellste von ftatten, aber eben beshalb glaubte er noch mehr Zeit übrig zu haben als er in ber That hatte. Selten nur wies er eine Einladung zurlid, und ebenfo fab er viele Leute in feinem Saufe. Aber freilich konnte er fich auch numittelbar nach bem reichsten und fröblichften Diner ober Souver, und nach einem ber Letteren oft in fpater Nacht, an ben Schreibtifch feten, und mar im Angenblid mitten in ber tieffinnigften Speculation. - Batte er am nächsten Tage zu predigen, so pflegte er fich, und wenn er Gefellschaft hatte im Gesellschaftszimmer, auf etwa eine Biertelftunde an ben Ofen zu stellen und bentend vor fich bingubliden. Seine näheren Freunde wußten daß er dann über seine Bredigt bachte, und ließen ihn ungeftort. In Rurgem war er wieder mitten in der Unterhaltung. Auf irgend einem kleinen Bapierstreifchen batte er fich wohl mit Bleiftift einige Notizen gemacht, dies war jedoch Alles was er von einer Bredigt zuvor aufschrieb. Und nach folder scheinbar flüchtigen Borbereitung babe ich ihn oft am nächsten Morgen bie gebankenreichste und gefühltefte Bredigt halten boren.

Nie gab es überhaupt wohl einen Menschen beffen Seift eine gleiche Macht über seine physische Natur gentt hatte wie ber seine. Noch auf bem Sterbebette, und mit ber Sewisheit baß er nur noch Stunden zu leben habe, berichtete er über seine inneren — seligen — Zustände, zum Theil auch in ber ausgesprochenen Absicht seinen Lieben damit kundzugeben

baß er nicht so viel leibe als es wohl scheinen möchte. Die Geschichte seiner letzten Tage, wie sie seine Wittwe niebergeschrieben hat, giebt uns bas erhebenbeste Bilb' eines bis zum letzten Athemzuge liebenben, selbstbewußten, geistesklaren, in sich befriedigten, großen Menschen.

#### XII.

#### Frau von Genlis.

3ch habe Frau von Genlis mahrend ihrer Anwesenheit in Berlin viel gefehn, benn ich nahm Unterricht bei ihr. Gine Freundin von mir, welche fie fehr für fich zu intereffiren gewuft batte, führte fie mir - es war im Jahre 1798 nach meiner Sommerwohnung im Thiergarten zu. Als ich jur Erwiederung bes Befuches ju ihr nach ber Stadt fuhr, fant ich fie in bem schlechten kleinen Zimmer einer engen Strafe ber Neustadt nabe ber beutigen Dorotheenstrafe. Bier faft bie berühmte Grafin Genlis, Marquife be Sillern, por einem Windofen und tochte ihre Chotolade. Auf einem etwas gebrechlichen Tifche ftand ein ichlechter hölzerner Leuchter mit einem bunnen Talglichte. Auf einem fogenannten Schappen, wie fie fonst nur in Ruchen fteben, fehlte es nicht an Töpfen, Bfannen und anderem Rochgeschirr, und ein gewisses Gerath unter bem Bett bemühte fich nicht im minbesten fich ju verbergen. Auch die Bewohnerin bes Zimmers ware nicht im Stande gewesen ben Einbrud eines nieberlanbischen Benrebilbes ber unfeineren Gattung, welchen bas Bange machte und ber fich mir fogleich beim Gintreten aufbrangte, ju verwischen, benn in der gewöhnlichsten und vernachlässistesten Kleidung, das schon ergrauende Haar unordentlich unter der wenig sauberen Haube herabhängend, saß sie dei ihrem Geschäfte, hätte nicht eine schöne Harfe welche in einer Ede des Zimmers stand die wenig erfreuliche Aussich gestört. Sie schien in dieser Umgedung einen ganz ausgesprochenen Aussbrud zu haben, sie sah ernst und befremdet aus wie ein gebildeter Mann der durch Zufall in eine unseine Gesellschaft gerathen ist. Bald aber ward uns ein zweiter wenngleich nicht so in die Augen sallender Gegensatz bemerkbar. Auf einem Tische befanden sich, unter vielen anderen sehr heterogenen Gegenständen, klinstliche Blumen und saubere Körden, welche Frau von Genlis ansertigte.

Schon bamals traf ich Berabrebungen mit ihr wegen eines mir zu ertheilenben Unterrichts im französischen Styl; nächstem wollte ich französische Rlassiler mit ihr lesen. Aber für biesmal scheiterte bas Borhaben an ber auf höheren Besehl erfolgten Ausweisung ber Fran von Genlis. Das hinderniß welches ihrem Aufenthalt entgegenstand wurde jedoch in Kurzem beseitigt, und sie kehrte nach Berlin zurud.

Als nun ber Unterricht beginnen sollte, und Frau von Genlis von mir hörte daß ich die Stunden nicht allein nehmen wolle, erklärte fie mir sofort daß, wenngleich fie auch herren unter ihren Schülern zähle, sie doch nie einen herrn und eine Dame gemeinschaftlich unterrichte. Wie sie de denn überhaupt die Trennung der Geschlechter bis ins wunderlichste trieb. So trennte sie zum Beispiel, als sie sich später in Berlin wieder in den Besitz eines kleinen Büchervorraths gesetzt hatte,

bie männlichen Schriftsteller aufs sorgfältigste von ben weiblichen. Richt nur wurde jedem Theile eine andere Seite bes
Repositoriums eingeräumt, zu größerer Sicherheit blieb auch
noch ein leerer Zwischenraum zwischen ihnen. — Ich sah mich
nach einer Gefährtin um, und fand sie in der als Schriftstellerin nicht unbekannten Frau Sophie Bernhard, geb. Gab.

Frau von Gentis wohnte jest schon etwas besser; bas Zimmer in welchem sie Unterricht ertheilte war ein reinliches Zweisenster-Zimmer. Auch war sie nicht mehr allein. Sie hatte eine Frau Klebe, geb. de la Garde, von der französischen Solonie, zu sich genommen, und nächstdem wohnte der kleine Casimir bei ihr, welcher ihr Schüler auf der Harse war, später als einer der ersten Birtuosen auf diesem Instrumente Europa durchreiste, und sich namentlich in Frankreich einer gewissen Berühmtheit erfreute.

Mich hatte ste besonders in Affection genommen, weil ich, ihrer Behauptung nach, ihrer Tochter oder Pstegetochter, ich weiß dies nicht mehr genau, ähnlich sah. Aber das hinderte ste nicht mit meinem französischen Sthl sehr unzufrieden zu sein. Meine Arbeiten unterlagen vielsachen Correcturen, während sie sich von denen meiner Gefährtin sehr befriedigt erwies. Doch die Scene änderte sich als es an das Borlesen der französischen Klassister ging. Da wurde ich mit Lob übersschüttet, während die Andere ihr nichts zu Dank thun konnte. Die Romödie namentlich las ich, ihrer Behauptung nach, vortrefslich. Aber als wir zur Tragödie übergingen wurde sie wieder unzufrieden. — "Ce n'est pas la le ton de la tragédie!" — rief sie einmal über das andere. — Ich wußte

wohl woran es lag daß sie diesen bei mir vermiste, und bat sie mir einige Stellen aus einem Trauerspiele vorzulesen; worauf ich ihr denn erklärte, daß ein solcher hohler Pathos mir völlig unerträglich sei, und ich lieber darauf verzichte Tragöbien zu lesen als daß ich mich zu ihm verstände. — "Vous ne voulez pas lire la tragédie?" — rief sie — "vous qui êtes saite pour la jouer? vous avec votre sigure tragique?"

Sie selbst war freilich eine ganz vortreffliche Schauspielerin. Ich sah sie einmal in bem Hause bes reichen jübischen Kausmanns Coben so meisterhaft spielen, daß ich nicht umbin konnte ihr nach ber Borstellung mein Compliment beshalb zu machen. — "Mais" — rief sie mit einem vielbeutigen Lächeln — "j'ai joué la comédie toute ma vie!" —

Ich glaube übrigens nicht daß sie jemals schön war, ungeachtet man ihr selbst damals, wo sie schon im Ansange der Funfziger stand, sehr deutlich ansah daß sie früher den Anspruch gehabt hatte hübsch genannt zu werden. Sie war schlant und gut gewachsen, ihr Teint war von großer Klarbeit, ihr Auge dunkel und lebendig, ihre Züge waren sein, aber es sehlte den Berhältnissen des Gesichts einiges an der Regelmäßigkeit welche ein nothwendiges Ersorderniß der Schönbeit ist. Daß sie niemals gut und sest angekleidet war schadete nächstdem ihrer Erscheinung. Ich wenigstens habe so lange ich sie kannte ihre Kleidung nie anders als salope gessehen.

Ihr früheres Berhältniß zu bem Gerzoge von Orleans wurde viel besprochen. Aber wenn es in der That so versfänglicher Art war wie man behauptete, so muß man erstaunen

baf Louis = Bbilippe und feine Schwester, welche beibe nicht nur fehr fittlich find fonbern auch bas Anbenten ihrer Mutter boch verebren, fie mit fo vieler Rücklicht behandelten. Erftere bot ihr fogar eine Wohnung im Schloffe an. Sie nahm sie jedoch, an ihre bisherige einmal gewöhnt, nicht an. 3d meinerseits habe bei unserer Bekanntschaft nichts an ihr wahrgenommen was mich berechtigt hatte fle für unsittlich zu halten, und würdige und einsichtige Frauen theilten meine An-So fchrieb mir Sophie von Laroche im Jahre 1798 während der Anwesenheit der Genlis in Berlin über fie: "Genlis feben Sie vermuthlich und beurtheilen Sie felbft. Es fällt mir fcmer bas Bofe zu glauben, fo man von ibr Man überhäufte mich schon in Paris damit, wo ich nur sagen fonnte: prouvez moi qu'elle a le tems d'écrire des livres, d'élever et d'instruire les enfans d'Orléans et de faire ce que vous dites, alors je vous croirai. Es ift schwer geiftvoll ober schon zu fein, weil man immer in Befahr ift, von Männern, bie gern leiten - ober gern versuchen wollten, verläumdet zu werben."

## XIII.

# Jean Paul Fr. Richter.

Ich lernte Jean Paul schon bei seiner ersten klirzeren Anwesenheit in Berlin im Frühjahr 1800 kennen. Er wohnte
bamals in einem ziemlich obscuren Wirths = ober eigentlich
Kaffeehause, ja das vulgäre Wort "Kneipe" möchte für dasselbe das bezeichnendste Wort gewesen sein. Mit ihm, dem
überaus Unbefangenen, wohnte dort die schon von mir erwähnte Sophie Bernhard, geborne Gad, welche später Domeier, den Leibarzt des Herzogs von Sussex, heirathete, dessen
Bekanntschaft sie in Berlin gemacht hatte, wohin er im Gefolge des Herzogs gekommen war. — Sophie Bernhard war
eine geistreiche und sehr gutmilthige Frau, nichts weniger als
schön aber sehr empfänglichen Herzens, und vorzugsweise richtete sich ihr Gesühl auf Literaten. Da sie mit einer großen
Külle des Busens gesegnet war so wurde in Berlin scherzweise von ihr gesagt: sie lege die Gelehrten an ihre Brüste.

Richter war im Allgemeinen in Berlin nicht eben wählig hinsichts seiner Wohnungen, und einmal hatte er sich in bem Hause in ber Neuen Friedrichsstraße in welchem ich wohnte ein ziemlich schlechtes Stübchen im Hose gemiethet. Dies hinderte jedoch nicht daß die ausgezeichnetsten und vornehmsten Damen dort bei ihm vorsuhren und ihn besuchten, und besonders viel war die bekannte Gräfin Schlaberndorf, zugleich eine Freundin Sophiens, dort bei ihm.

Ueberhaupt ift es kaum zu beschreiben wie viel Aufmertfamteit ihm von ben Frauen, felbft von benen ber bochften Sie wuften es ihm Dant, bag Stände, erwiesen wurde. er sich in seinen Werken so angelegentlich mit ihnen beschäftigt, und bis in bie tiefften Falten ihres Sinnes und Bemuths zu bringen gesucht hatte; hauptfächlich aber bantten es ihm die von höherer Bilbung und die vornehmen Damen baß er ste so viel bebeutender und idealer barftellte als fie in ber That waren. Dies hatte jedoch feinen Grund barin, baf als er zuerft Frauen ber boberen Stanbe ichilberte er in Wirklichkeit noch gar keine folche kannte, und einer reichen und wohlmollenden Ginbilbungetraft binfictlich ihrer freien Spielraum ließ, biejenigen aus biefen Rlaffen jeboch welche er fpater tennen lernte alles anwenbeten um bie ihnen schmeichelhafte Täuschung in ihm zu erhalten, und ihm moglichst ibeal zu erscheinen. So hat er bie Frauen ber boberen Stänbe, fo viele er beren auch fpater fah, eigentlich niemals fennen gelernt, ja biejenigen beren Befannticaft er machte in gewiffer Beziehung immer falfc beurtheilt. Richt als ob er bie Bebeutenben für unbebeutent gehalten batte - bas Umgekehrte begegnete ihm wohl bisweilen, - aber bie Renntniß ber Eigenschaften welche eben ihre Eigenthumlichkeit ausmachten erlangte er am wenigsten, weil fast keine fich ihm gab wie fie war, sondern meift Alle ihm nur ihre glanzenbften Seiten guwendeteu, welche selten ihre bezeichnenden waren. Dadurch verwirrte sich auch sein Urtheil hinstchtlich der Wenigen welche ihm für nichts anderes gelten wollten als für das was sie wirklich waren, und ich rechne mich zu diesen. Er war viel und ich glaube gern in unserm Hause, aber zu meinem Berdruß glaubte ich zu bemerken daß er in mir vor Allem eine von ihm voransgesetzte Gelehrsamkeit achtete, eine Eigenschaft auf welche ich weber Auspruch hatte noch machte\*).

Beichnete ihn bie Berliner Gefellschaft aus, so ftellte er seinerseits biese fehr hoch. Es war bie Mischung aller Stänbe innerhalb berselben welche ihm befonders behagte, und allerbings contrastirte bie hiesige Gefellschaft in bieser Beziehung

Anm. gur 2. Auflage.

<sup>\*)</sup> Die Berftorbene scheint hierin nicht geirrt zu haben. In "Jean Paul's Briefwechsel mit seinem Freunde Otto", (Theil 3, S. 356), wo er von seinem Umgange in Berlin erzählt, bezeichnet er das Chepaar Gerz als: "Der berühmte Gerz und bessen große gelehrte Frau."

Auch auf anbere bebeutende Manner scheint sie ben gleichen Einbruck gemacht zu haben, wie wir überzeugt find ohne daß sie ihn beabsschichtigte. Suhrauer gab im "Deutschen Museum" (No. 1 von 1852) einen Aufsah: "Aus den ungedruckten Denkwürdigkeiten der Aerzte Beter und Joseph Frank." Einer dieser berühmten Wiener Aerzte, wahrsscheinlich der Lettere, war, wie es scheint etwa 1803 oder 1804, in Berlin. Guhrauer berichtet nun: "Unter den ausgezeichneten Frauen Berlins hebt er die bekannte Gostäthin Gerz hervor u. s. w. Frank nennt sie liebenswürdig ohne Galanterie und Prahlerei, gelehrt ohne Pedanterie. Sie sprach mehre Sprachen, kurz eine sehr ausgezeichnete Krau. Er stand mehrere Jahre mit ihr in Brieswechsel."

sehr von der damaligen sächsischen, welche er bis dahin vorzugsweise gekannt hatte. —

Man barf übrigens von feiner Schreibart teinen Schluß auf seine Unterhaltung gieben, wozu man um fo eber geneigt fein könnte als fast jebes feiner Heinsten Sanbbillets ben Styl feiner Schriften trägt. Er fprach anfpruchelos, flar, geordnet und fehr felten humoristisch. Dabei war er fehr eingebend, und ließ noch lieber mit fich sprechen als bak er felbft gefprochen batte. - Es wohnte ein tiefes Gefühl in ihm, namentlich für seine Freunde, und es war mir immer rührend wenn er mir von feinem Freunde Emanuel fprach, für welchen, als einem Juben, er ein besonderes Interesse in mir vorausfeten tonnte. Emanuel wollte im Berbft 1801 nach Berlin tommen. Er empfahl ihn mir brieflich als "feinen Glaubensgenoffen in höberem Sinne", ber nach Berlin, "ber boben Schule feiner Religionsgenoffen " reifen wolle. Aber Emanuel, ber jebenfalls ein ausgezeichneter Mann gewesen fein muß und beffen Bekanntichaft ich gern gemacht hatte, tam nicht, schickte jeboch ben Brief. -

Bon ben Damen welche von ber zuvorkommendsten und schmeichelhaftesten Aufmerksamkeit für Richter waren, sind selbst die Königin Louise und ihre Schwester, die damalige Prinzeß Louis von Preußen, nicht auszunehmen. Die Königin stührte ihn selbst in Sanssouci umher, und die Ausmerksamkeiten welche ihre hohe Stellung sie verhinderte ihm persönlich zu zollen ließ sie ihm durch ihren, ebenfalls für ihn sehr eingenommenen Bruder, den Prinzen Georg, jezigen Großherzog von Medlenburg-Strelig, erweisen. Unter den Damen des

Hofes war viel und mit bober Anerkennung bie Rebe pon Jean Baul, und als er beabsichtigte fich in Breuken nieberaulaffen wurde ber König fogar bewogen ein Cabinetsichreiben an ihn zu erlaffen, in welchem er ihm erklarte bak ihm feine Ueberfiedelung nach Preugen angenehm fein würde. Als er jeboch später beim Rönige um eine Brabenbe anhielt murbe fie ibm nicht bewilligt. Dem Konige mar es julest ber Begeifterung filr Jean Baul zu viel geworben. 3ch habe bies von einer Freundin ber Königin, irre ich nicht von Frau v. Berg. Der Rönig äußerte: "Bore benn boch zu viel biesen Jean Baul herausstreichen. Mag gang gute Romane gefdrieben haben - für ben Liebhaber, benn mir mar bas mas mir babon ju Sanben getommen ift ein bischen gar ju fraus, - aber bies ift boch ein Berbienft bas fich noch halten läft. Wie will man erft von einem großen Staatsmann fprechen, ober von einem Belben ber bas Baterland gerettet hat? Die Damen versteben immer bas Maghalten nicht." -

Ich hatte Jean Paul mit Schleiermacher bekannt gemacht, beffen ganze Perfönlichkeit ihm sehr wohl gestel, und ihm auch bessen "Reben über die Religion" zu lesen gegeben, welche er mir mit einem Schreiben voll begeisterten Lobes zurückschiedte. Später kamen ihm auch Predigten Schleiermachers zu. Auch über diese schreiben, und nur seine "Reben" sein zehnmal besser, und nur seine "Reben" sein zehnmal besser.

Biel weniger zufrieden als Jean Paul mit Schleiermachers Leiftungen war diefer es mit benen des Anderen. Dem Manne ber klafstschen Form konnte Jean Pauls Formlosigkeit nicht behagen. Aber auch der Inhalt mancher seiner Werke befriedigte ihn wenig, und felbst an bem bochgefeierten "Titan" batte er viel auszuseten. Er schrieb mir turz nach bem Erscheinen über biesen: "Es find boch mahrlich alles bie alten Sachen und auch in ber Geschichte und ben Decorationen bie alten Erfindungen, welches eine schreckliche Armuth verruth. Selbst die Charaftere find, wenn and nicht gerabe copirt, boch gang in bem alten Genre. Inbek ift vieles beffer als in bem "hesperns" und ber "Loge", felbft bie Beschmadlosigkeit." - Nachbem er ben Anhang und bie Clavis gelesen hatte, fuhr er fort: "Nachgerabe wird boch Richter so flug, bie Sachen, bie gar nicht in bas Uebrige bineinwollen. allein zu bruden, er richterifirt aber boch fo febr, baf fie bem Anderen angehängt werben milffen, und dag fie auch unter fich nicht zusammenhängen burfen. Rur wie er ben Anbang tomisch und sathrisch nennen tann, ift schwer zu begreifen. Das einzige recht komische ist eine Sature auf ihn selbst, eine Anweisung feine Bucher zu machen, nämlich ein Erzählungsspiel, wo man in eine angefangene Erzählung bineinbringen muß was einer sagt. Doch wird es nicht übel genommen, wenn man auch bisweilen nur scheint es hineingebracht zu haben. Auch fängt er an, Noten zu machen zu feinem Wit, und schließt fogar mit einer folden, und wenn noch mehrere Frauen ihm fagen, bag er fcwer fei - fällig nämlich, fo wird er gewiß noch mehrere Berbefferungen biefer Art anbringen." -

Doch würbe man unrecht thun, biese brieflichen Expectorationen Schleiermachers an eine Freundin so zu betrachten als sprächen sie seine vollständige Ansicht über Jean Pauls

schriftstellerische Leistungen aus. Er wußte auch Bieles an an biesen zu schätzen. Um eine erschöpfenbe Kritik war es ihm in solchen flüchtigen Mittheilungen nicht zu thun. —

Auf meiner Reise nach Italien ging ich hauptsächlich beshalb über Bairenth, um Jean Paul nach 16 Jahren wieder zu sehen. Ich versehlte ihn, denn er war verreist. Aber in seinem Hause, wo ich seine Frau und Kinder sand, wurde mir sein von Maier gemaltes Portrait gezeigt welches sehr ähnlich sein sollte. Ich hätte es nie für das Seine gehalten. Rach diesem Bilde hatte sich sein Aeußeres durchaus nachtheilig verändert. Sein sonst schwales und bleiches Gesicht war ganz roth und bierdick geworden. Sein Auge, welches außer dem immer schon etwas sonderbaren Blick früher schon kleiner geworden. Ich wünschte daß hinsichts der Aehnlichkeit eine Täuschung obwalte. Sah er in der That so aus, so schien mir meine Folgerung daß die kleine bierselige Stadt Aberhaupt nicht vortheilhaft auf ihn gewirkt habe nicht zu kühn.

Der Zufall wollte, daß ich ihn auf meiner Rückreise von Italien gegen Ende des Juni 1819 in Stuttgart bei Cotta tras. Das Bild erwies sich als ähnlich. Wir waren gegenseitig erstaunt über die Aenderung unseres Aeußeren. Er war wohlbeleibt, ich war mager geworden. Meine Boraussetzung daß er einiges von dem Spießbürgerthum der kleinen Stadt angenommen habe war nicht unrichtig. Dennoch war genug von dem früheren Richter geblieben, und wir freuten uns sehr miteinander. Er war das letzte Mal daß ich ihn sah.

### XIV.

# Ludwig Börne.

Lubwig Börne war von seinem Bater, dem Banquier Baruch in Frankfurt a. M., für die Arzneikunde bestimmt worden. Da dieser Bedenken trug den 16- bis 17 jährigen jungen Menschen ohne Aufsicht auf eine Universität zu schicken, so wendete er sich an meinen Mann mit der Bitte daß er ihn in sein Haus aufnehmen und seine Studien leiten möge. Schon vor Errichtung der Universität bestanden hier nämlich medicinische Lehranstalten und Institute.

Börne, damals noch Louis Baruch und in unserem Hause schlechtweg Louis genannt, that wenig in dem ihm bestimmten Fache, zu welchem er keine Neigung zu haben schien, ja im Ganzen sehr wenig. Es schien ihm überhaupt nicht darum zu thun zu sein sich eine wissenschaftliche Bildung anzueignen. Aber auch die Gelegenheit sich durch den Umgang mit bedeutenden Menschen zu bilden, welche unser Haus ihm in reichem Maße dot, benutzte er nicht wie er gekonnt hätte. Ja er schien solche Leute vielmehr zu meiden. Ihr freundliches Entgegentommen, sogar ihre blose Nähe schien oft ihm drückend zu sein. Aber dennoch gab sich mitunter ein bedeutendes Selbstbewust-

sein bei ihm kund, welches, da es unbegründet erscheinen mußte, für Dünkel galt, und ihm manche der Besucher unseres Hauses entfremdete. Was er that und unterließ sollte nächstdem den Anschein haben als geschähe es aus Grundsat, und vielleicht verhielt es sich auch so. Er gebehrdete sich daher auch nie als wenn er irgend fleißig sei und seine Kenntnisse zu vermehren strebe, vielmehr gab er zu verstehen daß er seine Trägheit und Gleichgültigkeit in dieser Beziehung nicht überwinden könne, es aber auch nicht wolle, daß sedoch diese Zeit seines Lebens deshalb noch keine verlorene sei. Warum nicht? — darüber schwieg er.

Ich weiß nicht eigentlich Rechenschaft barüber zu geben, warum er unter solchen Umständen nicht mir, wie manchen sehr Scharssichtigen unter meinen Freunden, als ein kleiner selbstzusriedener Faullenzer erschien. Allerdings hatte ich mehr Gelegenheit als Andere welche weniger oft in seiner Nähe waren mitunter irgend eine geistreiche oder wizige Bemerkung einem Blize gleich ihm entsprühen zu hören, auch verrieth sich mir oft, eben wann er völlig theilnahmlos schien, ein ausmerksames Beobachten der Menschen. Rächstdem sah er viel zu klug aus um beschränkt sein zu können. Kurz, mochte auch vielleicht das einigermaßen Mysteriöse in seinem Wesen dazu beitragen, er war mir interessant. Sprach ich dies jedoch meinen Freunden aus, so sahen sie mich ziemlich besfremdet au.

Er war nicht lange bei uns als mein Mann ftarb, aber er bat mich so bringend ihm ferner ben Aufenthalt in meinem Hause zu gönnen, bag ich, bie ich fliglich seine Mutter hatte

fein konnen, gang gralos feinen Bitten nachaab. 3d wurde auerst aus meiner Unbefangenheit aufgeschreckt, als mir eines Tages, ba ich mich eben bei meiner Mutter befand, von einem meiner Dienstmädchen ein von ihm an den Abotheter Lexins in ber Königsftraße gerichteter Zettel gebracht wurde, in welchem er biefen unter Beifugung von gebu Friedricheb'or. als Jahlung seiner Rechnung welche bebeutend weniger betrng, bat ibm burch Ueberbringerin eine Dofis Arfenit ju fchiden, weil er in feinem Zimmer fehr von Ratten und Mänfen geplagt fei, und feine Abwefenheit während einer vorhabenben turgen Reife zur Bertilgung berfelben burch biefes Mittel benutt werben folle. Dem Madden war jedoch sowohl ber Inhalt bes - offenen - Zettels als bas Benehmen bes Absenbers aufgefallen, und bies war ber Grund weshalb fie bas Bavier ftatt zu bem Apotheker zu mir brachte\*). Ich erschraf so beftig bak es mir unmöglich war fogleich nach Baufe zu geben, schickte jedoch sogleich meine Schwester Brenna au bem inngen Menschen. Und burch fie wurde mir benn zu meiner großen Betrübnig zuerst bie Gewißheit, bag er andere Empfindungen für mich bege als die für eine mütterliche Freundin. Aber fie glaubte ihn zur Bernunft zurudgebracht zu baben.

Doch eine Zeit nachher, und wieder während meiner Abwesenheit vom Hause, fand bas Stubenmädchen beim Reinigen seines Zimmers einen an mich gerichteten Zettel auf seinem Tische, in welchem er mit der Erklärung, daß wir uns in diesem Leben nicht wieder sehen würden, Abschied von mir

<sup>\*)</sup> Der Berausgeber fah es noch bei ber Freundin.

nahm. Sie brachte mir auch biesen, ich hieß ste ihn still wieder auf sein Zimmer legen, und folgte ihr sehr bald nach Hause. Ich traf Louis schon auf der Straße in der Nähe meiner Wohnung und forderte ihn auf mir dahin zu folgen. Es ist begreislich, daß ich ihn nicht aus den Augen ließ. Am Abend ging ich mit ihm in's Theater, um es ihm um so weniger möglich zu machen sich von meiner Seite zu entsernen.

Doch war es mir unter folden, mich zugleich betrilbenben und anaftigenben, Berhältniffen nicht ferner möglich ben jungen Mann in meinem Saufe zu behalten. Ich fragte bei Reil in Balle an, ob er ihn bei fich aufnehmen wolle, benn ich mußte bak er bort gut aufgehoben fein würbe, und als biefer es bewilligt batte fdrieb ich seinem Bater. es gebe nicht wohl an baf fein Sobn ferner bei mir bleibe, ich habe jeboch feinet. wegen Schritte bei Reil gethan, und wenn er bamit einverstanden fei daß er sich zu diesem begebe, möge er ihm befehlen augenblidlich Berlin zu verlaffen und nach Salle zu gebn. Der Bater that bies, und ber Sohn mußte geborchen. Bei seinem Abschiebe übergab er mir als ein Anbenten bas Tagebuch welches er in ben letten Monaten geführt batte, und an mich gerichtete Briefe, Die ich bamals jeboch zuerst an Geficht betam. Ich muß gefteben, bag ich bis babin fein Benehmen einer romanhaften Grille zugeschrieben hatte, aber nachbem ich biese Baviere gelesen hatte mufte ich von bieser Unficht jurudtommen. Es fprach eine Leibenschaft aus ihnen, bie mir allerbings als eine wahnsinnige erscheinen mußte, bie mich aber ben Entschluft segnen ließ ihn aus meiner Rabe entfernt zu baben.

Doch ließ ich ihn nicht abreisen ohne ihm bringende Empfehlungen an meine Freunde in Halle mitzugeben, namentlich an Schleiermacher, welcher bamals icon als Brofeffor bort angestellt war, und ibn schon von Berlin aus tannte. Im Anfange mar bas gegenseitige Berbaltnif ein recht freundliches. Borne mar oft und gern mit Schleiermacher, wie er mir berichtete, und Schleiermacher batte ben besten Billen ibm nutlich zu fein. "Dag Louis gern mit mir ift ", forich er mir unterm 21. Rovember 1804, "freut mich; ich mag ibn auch sehr wohl leiben, und bente, ihm noch nütlich zu werben wenn wir recht aufammen tommen." - Aber nach und nach wurde bem unermüblich thätigen Manne, bem Manne ber burch eigene gewaltige Kraft sich über alle Ungunst äußerer Berhältniffe sowie fiber alle wie auch bearundete innere Diffstimmungen hinaushob, ber unthätige junge Menfc ber gar teine Anftrengung machte fich aufzuraffen, ja fich in feiner Unthätigkeit zu gefallen schien, unangenehm. Seine Theilnahme für ihn nahm ftets mehr ab, und Borne feinerfeits mied ihn fast. Ja Schleiermacher wurde vielleicht ungerecht gegen ibn, indem er ihn auf Grund fich widersprechender Aeukerungen fiber an fich unwesentliche Dinge, während biese Wiberspruche vielleicht nur Folge ungleichartiger Stimmungen waren, bes Mangels an Wahrhaftigleit beschuldigte. 3ch fuchte zum Befien meines früheren Zöglings noch aus ber Ferne bie Migverhältniffe auszugleichen als ich burch biefen bavon erfuhr, aber mit geringem Erfolge.

"Wegen Louis", schrieb mir Schleiermacher am 10. April 1806, "haft Du etwas Recht, und er etwas Recht, und ich

gar nicht Unrecht. Er tam mir ein paar Mal febr ungelegen wegen 3. und 2B., und bas mag es wohl fein was ibm aufgefallen ift. Freundlich bin ich ihm übrigens immer, aber gleichgultig ift er mir febr. Wie foll man mehr Intereffe an einem Menschen nehmen, als er selbst an fich nimmt? Er fangt gar nichts mit fich felbst an, vertanbelt feine Belt, verfaumt feine Studien, ruinirt fich burch Raulbeit, und fiebt bies felbit mit ber aronten Gelaffenbeit an, und fagt mir immer: es ware ihm nun einmal fo, und wenn er sich zu etwas anderem zwingen wollte, so ware es ja bann boch nicht beffer. Wie tann man auf einen Menschen wirten, ber sich so ben Willen felbst wegraisonnirt? Ich weiß nicht ob er untergeben wird, manche Natur rettet fich aus biefem Rustande: aber in biesem Rustande ist nicht auf ihn zu wirken und tein Theil an ihm zu nehmen. Dabei ziert er fich noch und ift falfch. Go hat et fich 3. B. gegen mich angestellt, als ginge er höchft ungern nach Frankfurt, und fürchte fich bort vor ber schrecklichsten Langeweile, bagegen versichert mich bie Reil, er habe sich gefreut barauf wie ein Kind. - Wie er Magen kann, bag er trübe ift, begreife ich wohl, aber nicht wie Du es als Rlage aufnehmen kannst. Was bat ein gefunder junger Menfch bem nichts abgeht trübe zu fein? Aller Trübfinn tommt aus feiner Unthätigkeit bie ihn folaff macht. - Du tanuft ihm bas alles fcreiben, ich fage es ihm auch felbst gang gewiß wenn er wiebertommt. - Schabe ift es um ibn, wenn er in biefem Gange bleibt, aber belfen tann ihm Riemand, wenn er fich nicht felbst hilft."

Mein Intereffe für ihn machte bag ich immer noch

in meinen Bemilhungen nicht nachließ, aber ber Ris wurde stets größer. "Mit Louis und mir, liebe Jette", schrieb er noch zuletzt am 10. October 1806, "ist es weiter nichts geworden. Er liebt und hätschelt seine Faulheit und Eitelleit, und will von allen Menschen entweder gehätschelt werden oder hochmüthig über sie wegsehen. Das Letzte kann er nicht über mich, und das Erste kann ich nicht gegen ihn, denn Faulheit und Eitelkeit sind mir an jungen Lenten ekelhaft und verhaßt. Auf diese Weise ist er eigentlich von mir abgekommen. Ein interessanter Mensch, wenn du es so nennen willst, kann er wohl immer bleiben, aber weiter glaube ich nicht, daß er etwas wird, zumal ich auch nicht einmal ein entschiedenes, tüchtiges, bestimmtes Talent an ihm bemerkt habe, auf welches ich meine Hossung sehen könnte, daß es Herr über ihn werden und ihn durcharbeiten wilrbe."

Und doch blickt für denjenigen welcher Schleiermacher kannte, durch alle diese wenn auch ungänstige Aeußerungen über den jungen Mann, eine größere Sheilnahme für ihn hindurch als er selbst zugestand. Die gänzliche Nichtigkeit hätte ihn kaum zu einer Betrachtung veranlaßt, viel weniger zu einer Auseinandersehung des Besens und Charakters eines Menschen, wie sene Briefe sie enthalten. Sprach er ihm jedoch ein entschiedenes Talent ab so mußte man ihm darin beistimmen. Ein solches schlummerte gewiß schon in ihm, aber erst spätere politische Zustände erweckten es, und ohne das Eintreten derselben wäre Bärne als ein wirkungsloser, underühmter, ja anscheinend undedentender Mensch gesterben. Doch konnte auch Schleiermacher in allem seinem sittlichen

Borne fiber ihn nicht ganz in Abrebe ftellen, wie es manche Andere thaten, daß er ein interessanter Mensch war. Wie wäre dies jedoch möglich gewesen, hätte nichts in dem Inglinge auf geistige oder sittliche Anlagen mindestens schließen laffen?

Auch war Schleiermacher einer ber Ersten die ihren früheren Irrthum einsahen, sobald Börne als politischer Schriftsteller aufgetreten war. Stimmte er auch mit manchen Ansichten besselben nur theilweise überein, war ihm gleich die, wie auch witzige und humoristische, Form in welcher er andere aussprach zu herb und bitter — ich war in gleichem Falle mit ihm —: als er im Iahre 1819 eine Reise an den Rhein vorhatte, lub er den faulen Louis, der sich seit einigen Iahren in einen der thätigsten politischen Schriftsteller umgewanbelt hatte, zu einem Rendezvous ein.

Anch ich sah ihn, ber inzwischen ein berühmter Mann geworden war, in demselben Jahre auf meiner Rücksehr aus Italien zuerst, und zwar in Frankfurt a. M. seinem damaligen Wohnorte, wieder. Ich ließ ihn sogleich nach meiner Ankunft zu mir einladen. Er war sehr bewegt als er mich wiedersah, wenngleich er, Gott sei Dank, von seiner tollen Leidenschaft geheilt war. Ich sand ihn vortheilhaft verändert. Durch alle Einfachheit seines Wesens blickte eine gewisse Genialität hindurch. Ich sah sihn während meines zweimaligen Ausenthalts in Frankfurt sast täglich, und las die meisten seiner bis dahin erschienenen Journal-Artikel hier zuerst; denn da sie noch nicht gesammelt waren so waren sie schwer zu erreichen, auch hatte er die bedeutendsten derfelben erst wäh-

rend meiner Reise geschrieben. Ich gestehe bag mich namentlich bie Darstellungsweise hochlichst überraschte.

Sein Bater, welchen er mir auführte, erschien mir als ein recht gescheidter und waderer Mann, und sehr gefiel mir seine Freundin, eine verwittwete Frau Wohl. Sie war eine rubige, verftanbige, unterrichtete Frau von gefälligem Benebmen, und ich batte es für ein Glid für ibn erachtet batte fie ihm ihre Sand gegeben, benn ein eheliches Band war ihm nothwendig. Als ich ihn später bei seiner Anwesenheit in Berlin fragte, warnm fle nicht ein Baar wurden, antwortete er mir: "sie traut mir nicht!" - Aber ber Grund muk ein anderer gewesen sein, benn es war bamals fowar an seiner Aufrichtigkeit und an seiner Trene an aweiseln wenn man ihn so genau kannte wie diese vieliährige Freundin. Und ich hörte von Anderen, daß die Rücksicht auf ihre alte febr orthodox-judische Mutter fie binderte Bornen ibre Band pu geben, ber langft zur driftlichen Religion fibergetreten war. Sie heirathete bekanntlich später einen herrn Strang, ber ihre Berehrung für ihn theilte, und beffen vielbefprochener Anftritt mit Beinrich Beine, ber fich Bernnalimpfungen Bornes erlanbt hatte, seiner Beit großes Auffeben erregte.

Was mir noch zur Kenntniß Börnes, bes gereiften Mannes, fehlte, ergänzte mir sein späterer Aufenthalt in Berlin. Es war damals in manchen Kreisen Berlins an der Tagesbronung ihn, wenn die Rede von ihm kam, mit heine gewissermaßen in einen Topf zu werfen. Wenngleich ich keinesweges mit allem was er schrieb einverstanden din, so muß ich ihn doch gegen diesen Bergleich verwahren. Es war

ihm um alles was er schrieb heiliger Ernst, ber sich nur hinter ber Form bes Scherzes und ber Sathre verstedte. Bei Heine scheint mir gerade das Umgekehrte der Fall zu sein. Er affectirt den Ernst zuweilen, lediglich um die Wirksamkeit des Spases, um welchen es ihm eigentlich zu thun ist und bessen plötzliches Eintreten nur selten bei ihm ausbleibt, zu erhöhen.

#### XV.

# Die Gerzogin Dorothea von Aurland und ihr Haus.

Bödinat war es welchem ich bie Bekanntschaft ber trefflichen Bergogin Dorothea von Rurland verbantte, bie Befanntichaft mit ihm aber verschaffte mir eine Reise nach Leipzig, auf welcher ich wenige Jahre nach meiner Berheirathung eine unserm Sause befreundete Familie begleitete, - benn mein Mann tonnte feiner großen ärztlichen Braris halber fich nicht wohl von Berlin entfernen, - und beren eigentlicher 3med ein Ausflug war welchen ich von bort auf feinen Bunfc nach Salle machen follte, bamit fein Lehrer und Freund Goldhagen mich tennen lerne. Ich erfüllte biefen Wunfch, und is wurde mir bei biefer Belegenheit in Salle augleich bie Betanntschaft zweier vielgenannter aber febr verschiebenartiger Menschen, bes Romanbichters Lafontaine, bamals noch ein fehr junger Mann, und bes mehr berüchtigten als berühmten Theologen Bahrdt. Aber ungeachtet Jener vielleicht Niemanbem jemals ein Saar gefrummt bat, und feiner Zeit ber Liebling Bieler, zumal fast aller romanelesenden Frauenzimmer, war, während biefer schon bamals fast mit aller Welt, namentlich mit der Geistlichkeit, in Streit und Haber lebte, so gestehe ich doch, daß er mich viel mehr interessirte als der weiche sentimentale Lasontaine, der im Leben vielleicht eben so oft gerührt war als er durch seine Werke Leser und Leserinnen gerührt hat. Bahrdt war in der That in der Gesellschaft ein durchaus angenehmer Mann, wenn in dieser nur nicht die Gegenstände seines Grolls und seiner Polemit berührt wurden. Er war unterhaltend, er sprach fließend ja elegant, und oft mit einer Wärme welche meinem jugendlichen Gemülthe sehr wohl that. Er und der, zu jener Zeit in Halle studirende, später als Arzt Berühmt gewordene Formen, begleiteten mich nach Leipzig zurück, und ich gedenke uoch seiner lebendigen und anregenden Unterhaltung auf dieser kleinen Reise.

In ber letzteren Stadt lernte ich theils damals, theils auf einem späteren Aussluge bahin in Gesellschaft meiner Freundin Dorothea Beit, noch andere in jenen Zeiten glänzende Sterne am Himmel der Kunst und Literatur kennen, welche alle aber auch zugleich als Menschen höchst achtenswerth und liebenswürdig waren. Liegt es an dem Fortschritt, oder nicht auch, theilweise wenigstens, an dem Undank und der Selbstgenügssamkeit der jetzigen Generation, daß ihr Andenken heute sast gänzlich verschollen ist? Und doch gehörte zu ihnen Ernst Platner, zugleich Arzt, Physsolog und Philosoph, und in allen diesen Fächern ausgezeichnet; Friedrich von Blankenburg, der, nachdem er im stebenjährigen Kriege sich als tapferer Officier bewährt aber auch in Folge der Strapazen der Feldzüge seine Gesundheit eingeblist hatte, durch ästhetische Werke sich

einen Namen in ber bamaligen Literatur erwarb, ein waderer, milber Mann, ber nach bem Tobe feines Belbenkönigs nie anders als in Trauer erschien, jebenfalls eine fehr intereffante Berfonlichkeit, und ber icon besbalb nicht gang vergeffen fein follte; ber liebenswürdige C. K. Beiffe, ber Rinderfreund, und eine Reibe von Jahren hindurch fehr beliebter bramatischer Schriftsteller, ber treffliche Defer, ber als Mensch vielleicht noch höher ftanb, wie er, ber Sohn einer wenig erquidlichen Runftzeit, als Klinftler fteben konnte, ber aber boch bie Runft bes Bildhauers und die bes Malers in seiner Berson vereinte und in seiner Epoche in beiben bervorragte, beffen gröfites Berbienft jeboch bas jest fast vergeffene fein möchte, baf er in Folge feiner vielfeitigen Bilbung feinem Freunde Winkelmann bie erfte Anleitung zu feinen archaologischen Studien geben tonnte; Baufe, ber Rupferftecher, beffen noch beute bochgeschätte Blätter sein Anbenten wenigftens unter ben Rubferstichsammlern erbalten baben wirb. -Als ich auf meiner Reise nach Italien wieder durch Leipzig tam, und von allen biefen nur noch Platner am Leben fand, fchien mir biefe Stadt faft verwaift. Mit biefem torperlich und geistig noch frischen Greife jedoch verlebte ich zu meiner Freude noch schöne Stunden bei ber Frau Löhr, ber Tochter Baufes, aber ich hatte fast Urfache biefe Freude zu bereuen, und mußte über die Berganglichkeit alles Irbifchen fcmergliche Betrachtungen machen, als ich turz nachher erfuhr bag ber eben noch fo lebensfrohe Mann von einer Gemuthetrantheit befallen worden fei, von welcher ihn gludlicherweise ein balbiger Tob erlöfte. -

Burnd jeboch zu ber befreundeten Kamilie, mit welcher ich jene erfte Reise nach Leipzig machte. Sie bestand aus bem Juwelenbanbler Levin, seiner Frau, und ihrer Tochter Rabel, später Frau von Barnbagen. Der Bater war ber geistreichste und witigste Despot ben man benten tann, und eben beshalb ber verletenbste. Aber barum kummerte er fich wenig, benn in ber That war seine gröfite Lust bie au ber Unluft. Sein Wille mar fein bochftes Gefet, und unter biefem eifernen Willen litt feine ganze Familie; bopbelt aber Rabel. welche auch bas Leid mitlitt unter welchem ihre aute. fanfte. boch etwas geiftesbeschrantte Mutter feufzte. Das etwa fünfgebnjährige Madden war in Folge biefer Berhaltniffe wirklich fehr ungludlich. Denn neben bem Geifte und ber Freiheitsliebe welche fie icon bamals vor allen Mabchen ihres Alters auszeichneten, war fie auch burch ein fühlendes Berg bervorragend, wie fie mir benn überhaupt immer für die schlagenbste Wiberlegung ber Behauptung gegolten bat bag Bergensgilte nicht neben einem icharfen und tritischen Berftanbe besteben könne. Sie war von ber reaften Theilnahme für die Ibrigen und für ihre Freunde, und diese Theilnahme war um so wohlthuenber und wirksamer als Rabel tief in die Geschichte ber Bergen einbrang. Bulfreich mar fie bis zur gröften Gelbftaufopferung, und bies von jenen frühen Jahren an bis zu ibrem Lebensenbe.

Der Bater war reich. Er machte in Berlin auf gewisse Beise ein Haus, benn er sah viele Leute bei sich, aber es waren größtentheils Schauspieler, ein Umstand ber auf manche Lebensansichten ber Kinder nicht ohne Einfluß blieb. Auch bier in Leipzig lebten wir auf anständigstem Fuße. speisten in ben ersten Hotels, und ofter auch in Auerbachs Reller, bamals ein von ber besten Gesellschaft besuchtes Lotal, ig wo man sich einfinden mußte weil es zum guten Con geborte. Ich glaube baf ich bamals in ber That fcon war. Batten fich schon in Balle bie Studenten haufenweise meinem Fenfter gegenüber verfammelt, fo fonnte es mir nicht minber verborgen bleiben bag ich in Leipzig große Aufmerkfamkeit erregte, ja bienftfertige Seelenverberber fagten mir fvater. man fei bes Morgens eigens nach Auerbachs Sof gegangen um mich zu fehn, weil ich bann gewöhnlich bort zu finben war. Ich lernte auf biefe Weife viele Leute aukerlich tennen, aber es knupften fich hier auch zwei Freundschaftsverhaltniffe an die mir filr bas Leben blieben. Das eine mit bem feinen, geiftreichen und vielseitigen Schweben Guftav von Brintmann, einem Altersgenoffen von mir, bas andere mit bem viel alteren Gödingt, welches aber ichon beshalb ein viel innigeres wurde weil ich langer mit ihm als mit Jenem an bemfelben Orte lebte, und wir uns ju Beiten fast täglich faben.

Man barf sich bas Aufsehen, welches Gödingt in ber Zeit vor dem Auftreten der Korpphäen unserer Dichttunft bei dem gebildeten Publikum erregte, nicht als ein geringes denken. Die gewandte Form und die Tiese und Zartheit der Empfindung in seinen "Liedern zweier Liebenden" hatten ste mir nicht weniger als der ganzen Lesewelt jener Zeit werth gemacht, und seine damals berühmten "Episteln," in welchen Feinheit der Beobachtung mit Gesihl und Anmuth wetteisern, mich geradehin entzuckt. Ich hatte mir immer seine

Bekanntschaft gewilnscht, und nun wurde sie mir durch ein zufälliges Zusammentreffen. Und wunderbar! — ich war gewohnt, mir ein Bild von der Persönlichkeit mir interessanter Menschen zu machen, und nie fand ich es der Wirklichkeit entsprechend wenn ich sie später kennen lernte; ihn allein hatte meine Phantasie mir ganz entsprechend gebildet. Deshalb stand er mir auch vom ersten Augenblicke an näher als es sonst bei neuen Bekannten der Fall ist.

Wer bas Interesse welches ich an ihm nahm zuerst bemertte, und mir bies fcharf genug bezeichnete, mar ber Buffo einer italienischen Truppe welche fich bamals - es war jur Mekzeit - in Leipzig befand. Er galt für portrefflich. ba ich jedoch noch kein Wort italienisch verstand, so war es nur feine Gewandtheit und vor Allem fein bochft ausbrucksvolles und zu Zeiten ungemein tomisches Mienenfpiel, mas ich an ihm würdigen konnte; aber bies ließ mich auch wenn er auf ber Scene war felten aus bem Lachen tommen. Er bemertte dies bald da wir immer in einer Brosceniumloge faffen, und jum Dant für meine Anerkennung schnitt er, beim Abgeben, aus ber Couliffe binaus immer noch ein Baar Befichter jum Tobtlachen eigens für mich. Beute batte mich Södingt in's Theater begleitet, und feine Unterhaltung intereffirte mich zu febr als bag ich viele Aufmerkfamkeit für bie Laggi bes Buffo gehabt hatte. Als ich nun aber bie Frate aus ber Couliffe erwartete nachbem ich meinen Begleiter auf fie porbereitet hatte, erfolgte fie nicht, und statt ihrer wurde mir ein zorniger, vorwurfsvoller Blid aus buntelglübenben Augen beraufgeschleubert. -

Die Bergogin von Aurland hielt fich Anfangs biefes Jahrhunderts im Winter in ber Regel in Berlin auf, und im Jahre 1803 machte mir Gödingt ben Borfchlag ihre jungfte Tochter im Englischen zu unterrichten. Meine vermiäre Lage machte mir zu jener Zeit, wo bie Benfionen aus ber Bittmentaffe noch punttlich gezahlt wurden, biefen Schritt nicht ju einer Nothwendigkeit, und ich war daber wenig geneigt ihn ju thun. Aber Bodingt batte febr richtig bemertt, bag meine geselligen Berhältniffe, welche ju Lebzeiten meines Monnes eine seltene Ausbehnung batten, nach beffen Tobe beschränfter geworben waren, weil fowohl Schicklichkeit als bas Berfiegen ber reichen Einnahmen welche biefer aus feiner ärztlichen Braris gezogen batte mir nicht mehr erlaubten, wie bis babin. felbst ein bebeutenbes Saus zu machen, mahrend boch, wie ich nicht läugnen will und bei der Art der Gesellschaft in welcher ich mich stets bewegte zu längnen nicht Urfach babe, bas leben in ber Gefellichaft mir ein Beburfnif geworben war. Er legte baber einen besonderen Accent auf die schönen geselligen Berhältniffe in welche ich burch meine Ginführung in bas hans ber Berzogin treten würde, und bestegte so sehrbald meinen Wiberstand.

In der That kann man sich die Annehmlichkeiten welche das Haus der Herzogin in dieser Hinsicht bot nicht groß genug benken. Schon die liebenswürdige, geistwolle Dame des Hauses hätte es zu einem anziehenden machen müffen. Aber die Herzogin war die erste Frau so hohen Standes, und ist vielleicht die einzige in Berlin geblieben, welche die Ansicht, daß in der Gesellschaft der geringste dem Stande nach dem

Bochften gleichzuseten fei wenn er ben Erforberniffen einer boberen Gefelligfeit entspreche, praftisch burchführte, und überbaubt fo burdauführen im Stanbe mar. Denn es war bierzu erforberlich bak bas haus von Jemanbem gemacht wurde welcher die bochften Berfonen zu fich einzulaben berechtigt mar. Und bennoch geborte bie Unabbangigfeit, Die Energie, ber Beift und bie tattvolle humanitat ber Bergogin bagu um nicht an bem Unternehmen zu scheitern, und läugnen läft es fich bei allebem nicht, bag es ihr von manchem eifrigen Rämben für bas Althergebrachte Anfechtungen und Bertennung genug augezogen bat. Aber fie bat fich burch beffen Durchführung nicht blos um bie geselligen Berhaltniffe Berlins, sondern weit über diese hinaus um die Abrderung der Achtung mabren Menschenwerthes feitens ber aukerlich Sobergestellten ein arokes Berbienst erworben. Diefe Letteren, und namentlich ber weibliche Theil berfelben, welche bis babin felten Berfonen bie angerhalb ber Hoffähigkeit ftanben in engeren Rreifen gesehen hatten, lernten nun auch biese, befreit vom Awange einer geiftbeengenden Stitette tennen, ja fie, die fich bis babin im ausschlieflichen Befite feiner gefelligen Formen geglaubt hatten, mußten fich gestehen bag Geift und Urbanität im Berein sich auch hier zugleich natikrlichere, wohlthuenbere, mannigfaltigere und bebeutungsvollere zu schaffen wiffen. Ginlabungen an Berfonen ber höchften Stände waren ber Berjogin nie ein Grund, Rieberergestellte welche ju ihrem gefelligen Rreife gehörten uneingelaben zu laffen. Dan fpeifte Abends stets an verschiebenen Tischen, und es berrschte vollige Awanglosiakeit binsichts ber Bläte welche die Gaste

einnehmen wollten, aber mit großer Feinheit wußte die eble Wirthin boch auch hier eine ihr erwünschte Mischung ber Stände zu bewirken. So erinnere ich mich öfter meinen Plat am Tische neben der liebenswürdigen Prinzessin Louise von Preußen, Gemahlin des Fürsten Radzivil, gehabt zu haben.— Daß man in diesem Hause zugleich die höchsten geistigen Rotabilitäten fand darf ich wohl kaum versichern.

Der Frau von Stael verhalf ihre Einführung bei ber Bergogin gur ichnellen Bilbung eines gefelligen Rreifes filt ihr Baus. Sie mablte eben bie Berfonen bazu welche fie im furlandischen Balafte tennen gelernt batte. - In beiben Rreisen war mir ein Mann, ber fich bamals eines europäischen Rufes erfreute und fast nie in benfelben fehlte, bie am wenigsten augenehme Erscheinung. Dies war Johannes v. Miller. In ber That war es auch nur sein Rame welcher ihn jum Rutritt zu benfelben berechtigte, feine gefelligen Boralige waren es nicht. Seine Unterhaltung klang icon nicht geiftreich wenn er frangöfisch sprach, eine Sprache bie Leute von einigem Geiste gewissermaken zum esprit berausforbert, aber sie erichien oft plump wenn er mit feiner ichweizerischen Aussprache und feinem befonders ftorenben, gurgelnben "d" beutich ibrad. Dabei war fein Meuferes unangenehm, feine Gefichtszuge waren breit, zerfloffen, fein Dund fah ftets aus als fei er mit Fett bestrichen, eine Boraussetzung, welche bei biefes Butschmeders Ruftigleit im Effen febr berechtigt gewesen ware, hatte man nicht zugleich vorauszuseten gehabt, baf ber Wein, welchen er in großer Fülle genoß, bas Fett wieber abspulen mußte. Es konnte unter biefen Umftanben nicht fehlen bag

er das Stichblatt der Scherze und der Satyre des anmuthigen und etwas übermüthigen Prinzen Louis Ferdinand wurde, in dessen Gesellschaft er sehr viel war. Er, der Prinz, und der holländische Gesandte Dedel schlemmten sast jeden Abend mit einander. Nach den Soirden bei Frau von Stael wenigstens war dies regelmäßig der Fall, denn dort machten ste gar kein Dehl aus ihrem Borhaben. Müllers Beinlanne ergötzte, wie es schien, den Prinzen sehr. "Last uns sehen," rief er eines Abends im Hinausgehen, "was unser Gelehrter heute noch für Streiche machen wird!" — Das Berhältniß erinnerte mich ein wenig an das seines Großvaters Friedrich Wilshelm I. zu Gundling. —

Die Herzogin von Kurland hätte bei aller schönen Beiblichleit doch Energie genug gehabt um ein großes Reich zu
beherrschen, und ihr politischer Blick machte zuweilen den
Gedanken rege daß eine solche Bestimmung eine ihr angemessene gewesen wäre. Schon als sie eine Frau in den Zwanzigern war hatten die Stände Kurlands gewünscht daß sie
die Regentschaft übernehme, und an ihr lag es nicht wenn
der Herzog, ihr Gemahl, nicht in besserem Einvernehmen mit
diesen Ständen war, denn trat ein solches vorübergehend
ein so hatte eben sie es durch oft schwierige Unterhandlungen
vermittelt. Um so höher hatte man die Anspruchslosigseit
der hochbegabten Frau zu schätzen, welche in ihrem Hause nur
bestrebt schien die freundliche Förderin einer schönen Geselligkeit zu sein.

Bon ihren Töchtern, alle vier anmuthig und geistreich, mochte vielleicht bie Prinzessin Dorothea, später Herzogin von

Dino, die hervorragendste gewesen sein. Auch sie war, gleich ihren Schwestern, hübsch, und man hätte an ihrem Sesichte höchstens aussetzen können daß ihre oberen Zähne etwas hervorstanden. Dieser reichbegabten Prinzessin wurde nun das Loos einem wenig bedeutenden Manue vermählt zu werden. Denn dastir galt Graf Schwund Tallehrand schon als zuerst von ihrer Berbindung mit ihm die Rede war, und es sehlte daher schon damals nicht an Sinwendungen gegen die Partie. Es war deshalb auch nicht zu verwundern, daß die junge Frau sich bald dem geistvollen Oheim ihres Gatten zuwendete, der sie verstand, wie anderseits ihre Anmuth und ihr Frohstun geeignet waren dem mehr witzigen als heitem Staatsmanne das Leben zu verschönen.

### XVI.

## Elisa von der Recke.

Eine in vielen Beziehungen von ihrer etwa fünf Jahre jüngeren Schwester, ber Bergogin von Aurland, verschiebene Ratur war Elifa von ber Rede. Auch fle war schön. Ihr Neukeres war eben so imposant als einnehmenb. Ihr Wuchs war boch und zierlich, ihr Geficht fein, ber Ansbrud besselben anmuthig. Aber ein fraftiges, beiteres, geiftreiches Wefen geborte nicht zu ihren Eigenschaften. Sie litt vielmehr an einer Sentimentalität, welche fie theils ber Zeit in welcher fie ihre Ausbilbung erhalten hatte, theils früheren, Beift und Berg bebrudenben, Berhaltniffen, theils endlich phyfifchen Ginfluffen, ihren Rerven = und Unterleibsleiben nämlich, verbantte, auf welche Lettere freilich jene Gemulthestimmung wieber fteigernb zuruckwirkte. Aber fie war überaus wohlwollend, ja von unerfcopflicher Gate, und fo konnten ihr benn Freunde nicht fehlen. Freilich auch ließ ihre Arglofigkeit fle in bem Bertrauen auf die Freundschaft Anderer oft zu weit geben, und es gab gar viele Berfonen welchen man lediglich außere Motive für ihre Anbanglichkeit an bie eble Frau zuzuschreiben hatte, von benen man bie Lettere mit Erstaunen munblich,

ja schriftlich äußern hörte: "biese gute Seele liebt mich innig!" — ober gar — "liebt mich unenblich!" —

Sie hatte in ihren früheren Jahren bes Trüben viel erfahren. Ich kenne manche Einzelnheiten ihrer Erlebnisse ans
jener Zeit sowie auch aus ihrem späteren Leben durch einen
autobiographischen Aufsatz welchen sie mir einst vorlas. —
Ihre Mutter war ihr schon in den ersten Lebensjahren durch
ben Tod entrissen worden, und sie erhielt ihre Erziehung
durch deren Mutter, eine Frau v. Korff. Diese harte, leidenschaftliche Frau behandelte das arme Mädchen mit solcher
Strenge daß sie sich einst anderthalb Tage unter dem Bette
verstedt hielt um sich dort todt zu hungern, und die Furcht
wieder ausgesunden zu werden vermochte sie zu solcher Unbeweglichseit in diesem peinlichen Bersted, daß keiner der
Hausgenossen sie dort vermuthete, und man sie förmlich austrommeln ließ.

In ihrer Ehe ward ihr eine wo möglich noch härtere Begegnung. Erst funfzehn Jahr alt, wurde die Hand der schönen Elise, die schon in diesem frühen Alter sich vieler Werber erfreute, von einer soust sehr liebevollen und einstichtigen Stiesmutter, welche später ihre Erziehung übernommen hatte, dem nicht mehr jungen Freiherrn von der Reck zugesagt, welcher sich in sie verliebt hatte. Aber als das Feuer der Liebe verraucht war, wozu es, wie es scheint, nur kurzer Beit bedurfte, sah der Ehemann in seiner jungen Frau nichts als körperliche und geistige Berzärtelung. Die Mittel welche er anwendete um diese zu beseitigen waren freilich die wunderlichsen. So litt er zum Beispiel nicht daß seine Frau jemals,

auch in ber strengsten Kälte nicht, Handschuhe trug, und entzog ihr, so weit er es irgend vermochte, alle Lektüre. Eine Trennung wurde unter solchen Berhältnissen unumgänglich, aber eine förmliche Scheidung vermied sie so lange eine Tochter welche aus dieser Ehe entsprungen war lebte, und sie erfolgte erst nach dem Tode berselben. Sonderbar war es, wenngleich Aehnliches nicht gerade zu den Seltenheiten gehört, daß nach der Scheidung ihr Mann ihr ein sehr treuer Freund wurde.

Die traurigen Erfahrungen in ihrer eigenen She hatten in ber jungen etwa zweiundzwanzigjährigen Wittwe ein solches Miftrauen gegen alle Ehen rege gemacht, in welchen ihr die Keime zu Berhältnissen die benen der ihren glichen zu liegen schienen, daß als der Herzog von Kurland, ebenfalls viel älter als ihre Schwester Dorothea, seine Bewerdungen um diese begann, ste sie aufs Aeußerste warnte ihm irgend Gehör zu schenken. In der Standesverschiedenheit wegen fürchtete sie sogar daß er nicht redliche Absichen hege. Dieses Bebenken suche der Herzog jedoch dadurch zu beseitigen daß er die Erhebung der Medemschen Familie in den Reichsgrafenstand bewirkte, und Dorothea ward die Seine.

Als ihre Schwester nun eine Herzogin geworben war, befand sich Elisa in so beschränkten Bermögensumständen daß jede Kammerfrau der Schwester sich besser kleiden konnte als sie. Bon einer Equipage war vollends gar nicht die Rede, und wurde sie zu hofe eingeladen, so mußte sie in einem herzoglichen Wagen abgeholt werden wenn sie nicht zu Fuß geben sollte. Diese Berhältnisse verbesserten sich erft, ja sie nahmen eine glänzende Wendung, als die Kaiserin Catharina,

burch ihr Buch über Caglioftro, welcher bie zur Schwärmerei geneigte Frau Anfangs nicht ohne Erfolg in feine Rete zu ziehen gesucht hatte aber boch später als bas mas er war von ihr erkannt wurde, auf fie aufmerkfam geworben, fie nach St. Betersburg einlub, und ihr bie Rutniegung einer bebeutenden Domaine in Rurland auf ihre Lebenszeit anwies. Aber unter ber Regierung bes Raifers Alexander verlor fie wieber einen Theil ihrer Einklinfte, irre ich nicht, in Folge ber Aufhebung ber Leibeigenschaft. Sie mußte fich von ba an wieber um fo mehr einschränken als fie viel Gelb auf 3wede ber Wohlthätigkeit verwendete. Sielt fie fich in Berlin auf fo machte fle gar tein Saus, sonbern bewohnte eine Dofwohnung im Balafte ihrer Schwester, aber auch in Dresben lebte fle fehr einfach, wenngleich Abends zum Thee jeder bei ihr Eingeführte auch ungelaben Butritt hatte. Aber ebenfalls ungelaben fant fich auch fehr oft bort bie Langeweile ein, und an folden Abenden vermochte taum irgend etwas ein, wenngleich schnell unterbrudtes, Lächeln auf bie Lippen ber Gafte zu loden als bie abgöttische Berehrung für ben Freund und Sausgenoffen Tiebae. Freilich konnte man fich auch auweilen bes Aergers fiber biefe nicht erwehren. Denn tam 3. B. bas Gespräch auf Literatur, so war es als fei neben Tiebges Urania taum irgend ein Erzeugnif berfelben neunenswerth. Romisch aber mußte es jedesmal wirken, wenn die gute Elifa felbst nichts genießen wollte ohne bak ihr verehrter Freund Tiedge fein Theil davon erhielt. Als einmal ihre Kammerfrau, bie Bobijella, ihr Pillen reichte, lispelte fie in sugem, bittenbem Tone: "D Bobijella, Tiebge'n auch eine Bille!"

Ach, es wäre fast tragisch, wenn die gute Elise diesem Tiedge auch für mehr Liede dankbar gewesen wäre als er für sie hegte! Daß außer für sie noch Raum in seinem Herzen war wollten wenigstens die Hausgenossen aus eigener Wahrsnehmung wissen. Denn der Gegenstand seiner Freundschaft sollte eben auch eine Hausgenossen, die Frau Pappersmann, Frau des Kochs und Kammerdieners Elisens.

Die Boraussetzung einer aufopfernden Zuneigung für sie in dem Priester Tomaso, oben auf der Höhe von Ischia, beruhte jedenfalls auf einem Irrthum, und ich und meine Reisegesellschaft haben diesen Irrthum ziemlich theuer bezahlen müssen. Sie selbst habe längere Zeit bei ihm gelebt, sagte sie mir, und der gute Tomaso sei ihr innig zugethan. Nur aus Gefälligkeit nehme der, allem irdischen Eigennutz serne Mann Gottes Fremde auf, aber mich werde er gern und freudig ausnehmen, wenn ich ihm Grüße von ihr bringe. Alls ich nun Ischia in Gesellschaft Atterdoms, Thorwaldsens, der Lady Frances Wadenzie \*I und anderer Freunde besuchte,

Denauer: Diß Frances Madenzie Seaforth. Für fie hatte bie neapolitanische Reise, welche zu bem Ausstuge nach Ischia Gelegenheit gab, sehr verhängnisvolle, für Thorwalbsen minbestens sehr unangenehme, vielleicht auch auf sein ganzes späteres Leben einsstulptur und auch sonst eine Tenntnisreiche Dame, hatte sich während eines sener Reise vorangegangenen Ausenthalts in Albano, wo Thorwalbsen leidend war, sehr theilnehmend und sorgend gegen ihn erwiesen. Auf der Reise sehr in den während bes Ausenthalts in Neapel benahm sich nun der Absahrige Kanstler, seinem Berhalten möge nun Dankbarkeit oder in der That Liebe zum Grunde gelegen haben, solcher

begaben wir uns fogleich zu ihm und baten um Aufnahme. Es war ba oben in ber That entzudenb schön, die Garten ber Armida können nicht zauberischer gewesen sein, und so

Art gegen fie, bag Niemand an bem letteren Gefühl zweifeln zu burfen glaubte, und bie Runde von einem Berhaltnig zwischen Beiben nach Rom gelangte, welchem nach ber Anficht ber Freunde beiber Betheiligten bie Beihe burch bie Che nicht mehr fehlen konnte. Und Thorwalbsen that nichts gur Berichtigung biefer Anficht; er lebnte fogar Toafte welche in großen Gefellichaften auf bas "neue Brautpaar" gebracht murben nicht ab. Beldes aber auch feine Abfichten gewefen fein mochten, benen einer Italienerin, mit welcher er in fruberen Jah: ren eine Tochter erzeugt batte, war es schnurftracks entgegen bag Thorwaldsen eine Che eingehe wenn nicht mit ihr. Die leibenfcafflide, ober auch in Renninig bes ichmachen Mannes nur leibenichaftlich fich gebehrbenbe. Sublanderin - ale ber Runftler fie fennen lernte Rammergofe ber Frau bes befannten Archaologen Boëga - brobte ihm, ihn, ihr Rind und fich felbft ju ermorben, follte er es magen fich mit ber Englanderin zu verbinden. - Es bleibt zweifelhaft ob ber, in feinen Berhaltniffen ju bem anberen Gefchlechte nicht febr gewiffenhafte, Thorwaldfen ber ihm jugebachten Braut überbruffig geworben mar ober nicht, gewiß ift es, bag ber bie Rube liebenbe unb für feine Runfticopfungen ihrer wohl auch bedürftige Dann fic fofort von ihr gurudgog. - Dig Radengie mar aufe tieffte ergriffen, aber fie war auch auf's außerfte blosgeftellt, und ließ Thorwalbfen zu einer Erklarung aufforbern; ein Schritt welcher jeboch ohne Folgen geblieben zu fein icheint. Die Arme glaubte nun nicht mehr in Rom bleiben, aber auch nicht in ihr Baterland zurückfehren zu können, bis wohin burch bie Zeitungen bie Runbe von bem Berhaltniffe und bem Bruche besfelben gebrungen war. Erft fpat magte fie fich nach Rom gurud, wo fie gegen Ende ber breißiger Jahre biefes Zahrhunberts flarb .-Thiele in seinem "Leben Thorwaldsens" ift auf die Autorität Brow ftebte hin ber Anficht, es hatte faum eine unvaffenbere Che für Thor:

nannte ich ben Ort auch. Der gute Tomaso aber erklärte Fremde nicht aufnehmen zu können. Da schlug ich mit bem Blite von Elisens Gruß in sein hartes Herz ein, und siehe er zündete. Jest änderte sich alles. Wie könnte er Freunde der Signora Elisa abweisen! Deilig sei ihm ihr Andenken! — Mit bedeutsamer, geheimnisvoller Miene, als sühre er uns zu der Reliquie einer Heiligen, führte er uns zu einem indischen Feigenbaume. "Ihn hat Elisa gepstanzt!"

Wirklich that er auch Bieles um Raum für uns Alle zu schaffen, und überhanpt fanden wir eine gute Aufnahme bei ihm. Und als wir abreisen wollten, weigerte er sich irgend eine Zahlung anzunehmen. Zahlung von Freunden der Signora Elisa! — Dabei konnten wir uns, wie er voraussehen durste, nicht bernhigen. Wir baten ihn, uns nur die Erstattung seiner baaren Auslagen zu erlauben. Endlich, endlich bewilligte er

walbsen geben konnen als die mit Dig Madengie. Beitgenoffen welche beibe gekannt haben theilen biese Anficht nicht. Sie meinen vielmehr, bag fie ihn in seinem kunftlerischen Leben eher geforbert als geftort, sein angeres, ohne irgend eine herrschaft über ihn zu beanspruchen, auf's ersprießlichste geregelt haben wurde. —

Henriette herz suchte die ungludliche Berlaffene auf ihrer Rudzeise in Florenz auf. Sie fand sie nach ihrem wörtlichen Ausebrucke in ihrem italienischen Tagebuche "zu Grunde gerichtet." Die in diesem Tagebuche niedergelegten Aeußerungen ihrer sittelichen Entruftung über Thorwaldsens Berfahren in der betreffenden Angelegenheit sind so ftark, daß wir Bebenken tragen muffen sie hier unverkurzt wiederzugeben. Sie fragt unter Anderm: ob Jemand der einen Menschen mit der Art todtschlägt strasswirdiger sei als der welcher ein herz morbet? — Anmerk. zur 2. Auss.

vies. — Es war fabelhaft wie viel ver gute Mann ausgelegt hatte! Die Reifegesellschaft bachte noch lange an diese freundschaftliche und uninterrefsirte Aufnahme aus Liebe zur Signora Elisa!

Eine nicht minder freundliche und jedenfalls uneigennätzigere verschaffte mir Elisens Ramen bei dem berühmten Erzbischof von Tarent. Ich fand in ihm einen wohlwollenden, lebendigen, ja liedenswürdigen Greis von schönem Aeußern, ohne eigentlich geistliche Haltung aber doch von sehr männlicher. Die Welt kannte er genug, und ließ dies in seiner Unterhaltung mehr durchblicken als ein so hoher geistlicher Würdenträger einer anderen Nation es wahrscheichtig gethan hätte. Aber ich habe die geistige Tiese nicht in ihm gefunden welche seine Berühmtheit mich erwarten ließ. Wir Deutsche sind bag die persönliche Bekanntschaft irgend eines italienischen Mannes der Wissenschaft oder der Kunst die Erwartungen erfüllt hätte zu welchen sein Rus mich zu berechtigen schien.

## XVII.

# Frau von Staël. August Wilhelm Schlegel.

Eine Frau ganz anderer Art als Frau von Genlis\*) war freilich Frau von Stael, welche funf bis feche Jahre fpater in Berlin war als Jene, und zu welcher ich in mannichfachen Beziehungen gestanden babe. Es ift nicht möglich fich eine lebendigere und geiftreichere Unterhaltung au benten als bie ihre. Allerbings aber wurde man von ihr fast bis zum Uebermaß mit Beistesbliten überschüttet. Und nicht minder lebhaft als im Antworten war fie im Fragen, ja ihre Fragen folgten einander mit folder Schnelliakeit bak es kaum möglich war ibr genügend zu entgegnen. Ihr unerfättlicher Durft nach Bermehrung ihrer Kenntniffe ließ ihr teine Rube, aber ihre. Sucht, ben subtilften Geift welcher aus ben Tiefen ber Wiffenschaft aufsteigt im Fluge von ber Oberfläche wegzuhaschen war icon bei ihrer Anwesenheit in Berlin Gegenstand leichten Spottes, und biefer blieb ihr nicht immer verborgen. Bring August fragte sie einmal in meiner Gegenwort: ob sie benn nun icon gludlich in ben Befit ber gangen Fichte'ichen Phi-

<sup>\*)</sup> S. Nr. XII.

losophie gelangt sei? — "Oh, j'y parviendrai!" antwortete sie mit großer Entschiebenheit, zugleich aber auch mit einer Schärfe bes Tons, welche bewies baß sie die Meinung bes Fragenben wohl verstanben hatte.

Mit dieser Fichte'schen Philosophie hat sie manche gute Leute nicht wenig gequält. — Ich begegnete eines Tages dem Prosessor Spalding, dem Philosogen. "Ach", rief er mir schon in der Entsernung einiger Schritte entgegen, "morgen steht mir ein saueres Diner bevor! — Im Laufe desselben soll ich ein Werk das ich nicht ganz verstehe in eine Sprache übertragen die mir nicht geläusig ist." — Und es ergab sich, daß er zu Frau von Staöl eingeladen war um ihr beim Diner so nebenher ein philosophisches Werk Fichte's in französsischer Sprache beizubringen.

Ein Diner, und zwar bei ber Herzogin von Kurland, war es auch bei welchem ich ihre Bekanntschaft machte, und zwar ein sehr interessantes, benn in ber nur kleinen Gesellschaft befand sich außer ihr und Johannes Müller noch Prinz Louis Ferdinand.

• Ich sah ste seitbem öfter bei mir. Sie hatte kaum Angust Wilhelm Schlegel kennen gelernt als ber Wunsch daß er sich ihr auschließe und sie begleite sehr rege in ihr ward, und da Schlegel demselben Ansangs nicht entsprechen wollte so bat sie mich ihn dazu zu bestimmen. — "Vous avoz quelque ascendant sur lui!" sagte sie mir. — "Ich will sa nichts von ihm als daß er meinen Sohn und meine Tochter im Deutschen unterrichte, alle übrige Zeit soll ihm ja bleiben! — Er schützt bie Uebersetzung des Shakespeare vor. Aber ich

sehe bie Nothwenbigkeit nicht ein", rief fie mit großer Lebhaftigkeit, "ben englischen Dichter eben in ber Hauptstadt Preußens zu übersetzen!" —

Es konnte ihr jedoch nicht lange verborgen bleiben, daß es in der That nicht der englische Dichter sondern eine berslinische Dame war was ihn an Berlin sesselle. Schlegel hing mit zärtlicher Freundschaft an Sophie Bernhardi, geb. Tieck, nachberigen Frau von Knorring. Sodald Frau von Staöl dies ersahren hatte, drang sie in mich Schlegel und seine Freundin zu mir einzuladen, damit sie die Lettere kennen lerne. Bergebens stellte ich ihr vor daß Frau Bernhardi nicht französisch spreche, während Sie das gesprochene Deutsch nicht verstehe. "Jo la vorrai parlor!" — rief sie mit ihrer überzwältigenden Ledhaftigkeit. — Ich mußte nun eine größere Gesellschaft einladen, um durch sie die Absicht der Frau von Staöl möglichst zu maskiren.

Ein Wunder wäre es jedoch gewesen hätte Frau Bernhardi nicht bemerken sollen worauf es abgesehen war. Denn
kaum hatte sie irgend etwas gesprochen, so rief Frau von Staöl
Schlegeln auf's Lebhafteste zu: "qu'est-oe qu'elle dit?"—
und dieser, der hinter ihrem Stuhle stand, mußte das Gesagte übersehen. Dabei versuhr er denn aber aus Treue so
treulos als möglich. Denn hatte Frau Bernhardi irgend etwas
gesagt was möglicherweise der Staöl nicht behagen konnte, so
gab er etwas Anderes dafür. Dies erregte dann in der Gesellschaft ein Lächeln, von welchem ich besürchten mußte daß
es der Frau von Staöl, weil sie es eben nicht zu deuten
wuste, bestemblich werden könnte. Um daher einer möglichen

größeren Unannehmlichkeit vorzubengen, benutzte ich eine Gelegenheit bem trügenden Dolmetscher in scherzendem Tone das Handwerk zu legen. Als nämlich Fran Bernhardi einmal behauptete, die französsische Sprache sei eine durchaus unmusikalische und für den Gesang im Geringsten nicht geeignet, Schlegel aber auf das: "qu'est-co quelle dit?" der Fran von Staöl, der Anderen eine Aengerung in den Mund legte welche einem Lobspruch auf das melodische Element in der französsischen Sprache ziemlich ähnlich sah, berichtigte ich den Uebersetzer, und machte so den Fragen der Frau von Staöl ein Ende, die sich alsdann in der That hinsichts der Frau Bernhardi mit dem voir parlor begusägte.

Frau von Staöl gab mahrend ihres Aufenthalts in Berlin an jebem Freitage eine Spirde, aber fle lub jebesmal nur brei Damen bagu ein. Ich gehörte öfter zu ben Gingelabenen, und erinnere mich bes letzten biefer Abende als eines voraugsweise geistvollen und anregenden. Die brei weiblichen Mitglieder der Gesellschaft waren biesmal, anger ber Wirthin, bie Bergogin von Kurland, Frau von Berg und ich. Befonbers geistreich und liebenswürdig erwies sich an diesem Abende Bring Louis Ferdinand; wie er benn überhaupt einer ber liebenswürdigsten Fürsten war. Es ist mahr, daß er bei allebem einen gewissen ton de corps de garde nie völlig unterbruden konnte. Doch machte ihn biefer nicht irgend unangenehm, er biente nur bazu ihm eine bestimmte, eigenthumliche Färbung zu verleihen. So verfuhr er eben an jenem Abende hinfichts meiner auf eine Weife bie, von jedem anderen gelibt, ungart ja verletend gewesen ware, bei ihm jedoch fich wie gemüthliche Theilnahme barstellte. Er faßte mich nämlich bei ber Hand und stührte mich vor die Herzogin von Anrland. "Betrachten Sie diese Frau!" — rief er. "Und diese Frau ist nie geliebt worden wie sie es verdiente!" — Recht hatte er in Letzterem freilich. So unendlich gut mein Mann gegen mich war, so liebend er sich die Bildung meines Geistes ansgelegen sein ließ, so vertrauensvoll er mir alle Freiheit geswährte die mir das Leben verschönen konnte, eine Liebe wie ich sie mir das Leben verschönen konnte, eine Liebe wie ich sie menzen trug kannte er nicht, ja wenn ich sie äußerte wies er sie gleich einer Linderei zurück.

Schon vor dieser Scene hatte ich gegen den Prinzen geäußert, daß ich ihn noch nie Piano spielen gehört hätte, und er war so freundlich mir zu versprechen, daß er am nächsten Freitage sein Instrument zu Frau von Staöl bringen lassen wolle. Doch an diesem Freitage bei dieser gab es keine Soirée mehr. Sie hatte die Nachricht von der Krankheit Neders, ihres Baters, erhalten, und war eiligst abgereist um ihn noch zu sehn. Aber sie sand ihn nicht mehr unter den Lebenden. —

Rurze Zeit darauf, bei der Anwesenheit Schillers in Berlin, wendete sich das Gespräch zwischen ihm und mir auf Frauvon Staöl. Er verhehlte mir seine Abneigung gegen sie nicht. An Anerkennung ihrer geistigen Borzüge ließ er es zwar keinesweges sehlen. Er sagte mir in dieser Beziehung unter Anderem, daß er erstaunt über die Fortschritte gewesen seilwelche sie in kurzer Zeit in der deutschen Sprache gemacht habe. Sie habe Manuscripte welche Göthe und er ihr zum Durchlesen gegeben vollkommen verstanden, was sich aus ihren Neusgerungen über sie deutlich erwiesen habe. Aber von

Schillers Ibeal von Weiblichkeit war freilich Fran von Staël weit genug entfernt. Und eben der Mangel an Weiblichkeit, von welchem ich meinerseits zwar glaube daß ihr lebhastes, rasches Wesen ihn mehr voraussetzen machte als daß er wirklich vorhanden war, mochte ihn hauptsächlich gegen sie einzgenommen haben. — Sie hatte in Iena in einem Hause gewohnt, welches wegen eines Spukes — eines Papiermännchens welches darin umgehen sollte — anrüchig war, und wußte sich etwas damit, daß während ihrer Anwesenheit sich von diesem nichts habe merken lassen. Schiller erzählte mir davon. "Aber" — schloß er — "hätte denn selber ein Geselle Satans mit Der zu schassen haben mögen?" —

Wilhelm von humboldt war bei feiner Anmesenheit in Paris im Jahre 1799 viel mit Frau von Staöl, ja mehr vielleicht als mit irgend jemand Anderem. Aber es war doch auch nur ihr Beift ber ihn zu ihr hinzog, einen Mangel achter Beiblichkeit glaubte boch auch er, und zwar auf eine wenig wohlthuende Beise, bei ihr zu verspüren. Doch bie übrigen Menschen in Baris genügten ihm bamals so wenig bak er fich vergleichsweise bei ihr wohl fühlte. Ihn erfreute überhaupt bamals bort kaum etwas Anderes als die Berehrung, welche man - in jener Zeit schon, noch vor bem Antritt ber Reise welche ben Grund au feiner Weltberühmtheit legte für seinen Bruder Alexander batte. Diese Berehrung eines ausgezeichneten Menschen, beffen Inneres er fo gang tannte, schien ihm ein besserer Cultus als ber welchen er bamals in ben Rirchen von Paris fah, "in biefen Rirchen mit ihren moralifden Inschriften, ihren gipfernen Statuen ber Freiheit

und ben Baar Theophilantbropen, welche fic an jeber Detabe barin versammeln, um Gebote vorlesen zu boren bie nicht befolgt werben", wie er mir schrieb. Ihm wurde erst wieder wohl in bem Tempel ber Natur ber sich ihm auf ber Granze Frankreichs, welches er ohne irgend ein Bebauern verließ. in ben Phrenäen aufthat. Mabrid, wohin er von ba ging, interessirte ibn unendlich mehr als Baris es bamals getban batte. Er fcmelgte in ben Runftschäten biefer Stabt, und besonders in denen des Escurials. Und konnte er auch viele ber Motive nicht theilen welche bie berrlichen spanischen Rirchen füllten, immer gaben fie und ihre Befucher ibm ein fconeres, erhebenberes Gefühl als jene frangöfischen. Go sprach er fich auch hierstber in feinen Briefen an mich aus. - Aber bennoch fehnte er fich, sobald er fich von feinem Bruber hatte trennen muffen, ber von Corunna aus feine Reise um bie Welt antrat, auf's lebhafteste von Spanien hinweg und wieder nach Deutschland. Er war burch und burch Deutscher. -

Doch zurück von dem theueren heimgegangenen Freunde zu Frau von Staöl. Hatte diese geistreiche Frau den Ruten welchen ihr Angust Wilhelm Schlegel bringen konnte sehr richtig erkannt, so hatte sie doch auch eingesehen daß dieser sich seinerseits bei ihr wohl fühlen, daß das Leben welches er bei und mit ihr führen werde ihm ein anregendes und sörderliches sein müsse. So war es auch in der That. Bon eigenen Productionen war der "Jon" die letzte bedeutendere vor seiner Bekanntschaft mit det Staöl, ein Werk ohne Eigenthümlichkeit und Leben. Er erhob sich wieder an dieser Frau, und was er während keines Zusammenlebens

mit ihr theils ausführte theils concipirte gehört zu feinem Beften.

Am wenigsten an feiner Stelle war er als Universitätslebrer in Bonn. Er pafte nicht zu einem beutfchen Brofeffor, er bakte nicht zu bem berben Befen beutscher Stubenten. Oft mußte er biefen lächerlich, feinen Collegen minbestens fremd vorkommen. Ich sab ihn auf meiner Räcklehr aus Italien im Jahre 1819 in Bonn wieber, wo er fich überans freundlich gegen mich erwies. Wie war er schon auferlich verändert! - bas fonft fo glanzende Auge mar erloschen, ber Teint bleich, verschoffen, die früher fclante Bestalt aufgebunsen, sein sonst so geistreiches Wesen war nur noch m abnen! - Wir machten eine Land = und Wasserwartie mit Bonner Brofessoren und ihren Frauen. Sie waren fröhlich mb laut, aber je mehr sie bies wurden besto ernster und stiller wurde Schlegel. Bulett fag er mit ganglicher aber anftanbiger Theilnahmlofigkeit ba, gang wie ein altlicher Frangose ber nicht beutsch versteht in einer beutschen Gesellschaft bafage, und auch fein Menferes wiberfprach biefem Bilbe nicht. Eigentlich verstand er auch nicht was um ihn ber gesprocen warb, wenn er auch die Worte verstand. - Er machte einen fcmerglichen Einbrud auf mich. -

#### XVIII.

# Schiller. Göthe.

Schiller mufite auf die Mehrzahl ber Menfchen nothwendig einen angenehmeren Einbrud machen als Gothe. Die außere Ericbeinung ibrach allerdings im erften Augenblid mehr für ben Letteren. Aber er gab fich benjenigen gegenüber welche ibn nicht besonders zu interessiren wuften gar zu sehr feiner augenblidlichen Stimmung bin, und ichien bie Berehrung welche ihm entgegengebracht wurde als einen schuldigen Tribut ju betrachten, ber and nicht bie Meinfte Erwiberung feiner Seite erbeische. Gewiß mag ibn bie Neugier unbebeutenber Menschen oft ungebührlich geplagt, und um eine eble Zeit betrogen haben von welcher er fühlte bag er fie ersprieglicher Aber ich habe ihn auch bisweilen von anwenben konnte. einem Breise anerkannt tuchtiger Manner und ftrebenber Junglinge umgeben gefebn, welche Alle, entbrannt von bem Buniche irgend eine Anficht, eine Meinung nur, von ihm aussprechen au boren, an feinen Libben bingen, und boch als bie Beute eines langen, vielleicht ihr ganzes Leben hindurch ersehnten Abendes, nichts mehr als ein gebehntes: "Ei - ja!" ober "Go?" - ober " ober bestenfalls ein: " Das läßt

sich hören!" — bavon trugen. Schiller war eingehender. Auch sein Aeußeres war jedenfalls bedeutend. Er war von hohem Wuchse, das Profil des oberen Theiles des Gesichtes war sehr edel; man hat das seine, wenn man das seiner Tochter, der Frau von Gleichen, in's Männliche übersett. Aber seine bleiche Farbe und das röthliche Haar störten einigermaßen den Eindruck. Belebten sich jedoch im Laufe der Unterhaltung seine Züge, überslog dann ein leichtes Roth seine Wangen, und erhöhete sich der Glanz seines blauen Auges, so war es unmöglich irgend etwas Störendes in seiner äußeren Erscheinung zu sinden. —

Bis zum Jahre 1804, wo ich ihn zum ersten und letzten Male, und zwar hier in Berlin sah, hatte ich ihn nur aus seinen Schriften gekannt, und wie es begreislich ist daß wir und das Bild der Persönlichkeit eines Dichters den wir kennen und lieben aus seinen Werken gestalten, so hatte ich ihn mir in seiner Ausdrucksweise feurig, und in seinen Reden rückhaltlos seine Ueberzeugungen aussprechend gedacht. Ich meinte er milsse so im Laufe eines Gesprächs etwa wie sein Posa in der berühmten Scene mit König Philipp sprechen. Zu meinem Erstaunen nun stellte er sich in seiner Unterhaltung als ein sehr lebenstluger Mann dar, der namentlich höchst vorsichtig in seinen Aeußerungen über Personen war wenn er irgend glauben durste Anstoß durch sie zu erregen.

Doch half ihm in Berlin die Zuruchaltung nicht viel. Die schlauen hauptstädter wußten bald, daß seine Frau gegen ihre feingesponnenen Fragen weniger gewappnet war als er, wie ich benn überhaupt gestehen muß daß sie auf mich nicht

ben Einbruck einer geistig bebeutenben Krau gemacht bat, namentlich nicht wenn ich fie mit ihrer Schwester Caroline von Wolzogen vergleiche; und so erfuhr man benn von ber Frau, was ber Mann zu verschweigen für aut achtete. - Den auf ihre Bubne fehr eitlen Berlinern, beren Sauptintereffen fich bamals um Schauspiel und Schauspieler wenbeten, unter welchen Letteren fie fich in ber That fehr großer Klinftler wie eines Fled, eines Iffland, einer Bethmann, ju rubmen hatten, lag es besonders baran Schillers Urtheil über die biefige Darftellung feiner Stude zu boren. Nun war gerabe über die ber Thekla im Wallenstein bas ganze intelligente Berlin in zwei Barteien getheilt. Diese Rolle wurde von Fleck Gattin bargeftellt, einer hubschen, mit einem weichen und tonenben Organ begabten Frau, Die fpater als Mabam Schröd in ben Rollen ber eblen Mütter und Anftanbsbamen alle Stimmen für fich vereinigte, als jugenbliche Liebhaberin jedoch von einem Theile bes Bublifums bis in ben himmel erhoben wurde, mahrend ein anderer fle einer falfchen langweiligen Sentimentalität beschuldigte bie bei ihr gur unaustilgbaren Manier geworben sei. So auch in ber Rolle ber Thekla. Aber von Schiller war nichts barliber berauszubringen. Seine Frau jeboch, fo bemerklich ihr auch bas Ausweichen ibres Mannes werben mufite, war balb zu ber Mittbeilung zu vermögen, daß ihm die Darstellung ber Thekla gar nicht behage. Und allerdings konnte bies bei ber gehaltenen und gemeffenen, wenngleich wenig erwärmenben Art ber Recitation, welche Gothe und Schiller auf ber Beimarschen Buhne eingeführt hatten, taum anbers fein. -

Sothe batte ich noch nie gesehen, als ich währent eines Anfenthalts in Dresben im Jahre 1810 in einer Soiree bei Fran Seibelmann, ber trefflichen Sepiazeichnerin, plotlich seine Ankunft berichten borte. Ich aukerte meine Freude fo lebhaft, daß der ebenfalls anwesende noch sehr junge Bergog Bernhard von Weimar ihn burchaus herbeiholen wollte um mir seine Bekanntschaft fogleich zu verschaffen. Ich weiß nicht wie er bies gegen Göthe batte verantworten wollen, aber gewiß ist es, bag ich ihn noch in ber Thur am Rodfchofe zurlichalten mußte um ihn von seinem Borbaben abzubringen. Am andern Morgen jedoch kam Frau Körner zu mir, um mich zu benachrichtigen bag Gothe auf ber Gallerie sein werbe. Natürlich eilte ich babin. Satte ich ihn gleich nie gesehn. bennoch erkannte ich ihn auf ber Stelle, und ich hatte ihn erkannt ware mir auch nie ein Bilbnik von ihm an Gesicht gekommen. War icon feine ganze Erscheinung in aller Ginfachbeit imposant, so zeichnete boch vor Allem sein grokes. fcbnes, braunes Auge, welches fogleich ben bebeutenben Menschen verrieth, ihn vor allen Anwesenben aus. Er war fo freundlich sich mir burch Frau Seibelmann vorstellen zu laffen. Und ba biefe, eine Benetianerin von Geburt, nur italienisch und frangösisch sprach, so wurde die Unterhaltung Anfangs in ber letteren Sprache geführt. Er briichte fich in berfelben ant und mit Geläufigkeit aus. Da man jeboch in einer fremben Sprache, fpreche man fie auch gut, immer nur fagt was man kann, in ber eigenen aber was man will, so fuchte ich es balb bahin zu wenden daß wir uns in der Muttersprache unterhielten.

Am Abend fand ich ihn bei Körners wieber. Da umftand ihn eben auch folch ein Rreis von Leuten Die nichts von ihm au boren bekommen konnten. Und bald trat er an mir beran und fagte: "Gebt's Ihnen wie mir, und bat bas beutige Seben ber Gemalbe Sie angestrengt, so feten wir uns ein wenig, und nebeneinander." Nichts tonnte mir erwfinschter fein. - Die Gemalbe gaben ben Stoff gur Unterhaltung. So Treffliches er auch fiber manche historische Gemalbe fagte, fo war ich boch hier nicht überall mit ihm einverstanden, benn ich gehörte bamals, gleich bem ganzen Kreife meiner Freunde, ber romantischen Richtung an, auch sputte schon von unseren bentschen Künftlern in Rom etwas von jener, balb auf bie beutsche Runft so einflugreich geworbenen Nagarenischen Richtung über die Alben herüber. Und fo borte benn 2. B. die italienische Runft für mich fo ziemlich mit bem Deifter auf, mit welchem fie für Bothe eben recht begann, mit Raphael. Aber da mir vor Allem darum zu thun war ihn zu boren, fo butete ich mich febr ihm bierin au wibersprechen. Ueber Landschaftsmalerei jedoch sagte er bas Trefflichste. Hier war er gang zu Baufe. Der Dichter, ber Krititer, ber Raturbeobachter und ber ausübende Rünftler gingen bier bei ihm Sand in Sand. Denn bekanntlich war er felbst meisterlicher Landichaftzeichner.

Wir faben uns nun mabrend seiner Anwesenheit in Dresben fast jeden Abend, benn alle seine Freunde und Bekannte waren auch die meinigen. —

Diefen glanzenben Stern habe ich nun auf- und untergeben febn, benn ich erinnere mich noch ber Zeit als fein

Sis und fein Werther foeben erschienen waren, und bie Aufmerksamkeit Aller bie sich für Literatur intereffirten auf ibn richteten. Sabe ich ihm baber, nachft ber Auszeichnung welche er mir perfonlich erwies, unendliche Genuffe welche ber Dichter mir gewährte zu banken, fo bat er mich boch auch in einem von mir bochverehrten Freunde febr verlett, und ich will nicht verhehlen bak ich ihm bies ftets ein wenig nachaetragen babe. Der Fall beweift, bag er fogar bis in feine Familienverhaltniffe binein fein Bestreben trug alles was ihm unbequem war, ober auch nur bies zu werben brobte, rudfichtslos zu beseitigen. Als die Tochter feiner einzigen geliebten Schwester, ber Gattin Schlossers, Ricolovins beirathete, hatte er etwas gegen biese Berbinbung. Der geiftige und fittliche Werth ber Letsteren giebt mir ein Recht zu ber Boranssetung, bak biefe Unzufriedenheit nicht eine bes Dichters sonbern eine bes Ministers war, und nur bie, allerbings bamals noch nicht glanzenbe, außere Stellung Ricolovius' betraf. Doch mußten bie Aeuferungen berfelben verletent genug gewesen fein, namentlich wenn man ben milben und verföhnlichen Sim bes guten Nicolovius in Anschlag bringt. Denn nie haben Göthe und er einander gefehn, fo leicht bies auch von bem Augenblide an zu bewirken gewesen wäre wo Nicolovius als Mitglied bes Staatsraths nach Berlin verfett murbe, und so manche Unläffe fich auch bazu boten. Auf bie Rinber bes Letteren übertrug Gothe jeboch feinen Mangel an Freundlichkeit nicht, und namentlich hatte er für Alfred Ricolovins viele Theilnahme.

#### XIX.

## Aus der Beit der frangösischen Occupation.

Un ben Palast ber Herzogin von Kurland unter ben Linden, welchen ich in Folge meiner Beziehung zu dieser Fürstin und ihren Aindern vor dem Ariege von 1806 oft besuchte, knüpft sich für mich die Erinnerung an ein Erlebniß unter Berhältnissen, welche nicht nur im Allgemeinen sondern auch hinsstädich der Bewohner dieses Gebäudes sehr veränderte waren. Ich achte es schon deshalb der Erzählung werth, weil es beweist, wie der Grund so mancher der Borfälle während der französsischen Decupation welche als Folgen des Uebermuths und der Rücksichtlosigkeit der Sieger erschienen, in der gemeinen Gestunung Einzelner unter den Bestegten zu suchen war.

Als die Herzogin von Anrland 1806 mit ihren Töchtern nach Rußland ging, blieb Gödingt im Palast zurück. Er bewohnte einige Zimmer im Hofe, und ich besuchte ihn dort mitunter zu der Zeit als der französtsche General Hillin, damals Commandant von Berlin, das Gebäude für sich und die Commandantur in Besitz genommen hatte. Die Herzogin hatte in demselben nächstem noch einen Kammerdiener, und war einen der nicht zu den geringeren Klassen ihrer Diener-

schaft gehörte und ber geläufig französisch sprach, als Organ zur Verständigung mit den Fremden zurückgelassen. Er war badurch mit diesen näher bekannt geworden, und gab bald eine Art domestique de place bei dem General ab.

Eines Tages nun tritt biefer Mensch, ber mich von ber Bergogin her kannte, ziemlich cavalierement, einen großen hund hinter sich, in mein Zimmer, und forbert mich im Namen bes Commanbanten auf zu biefem zu kommen. Diefe befrembende Aufforderung machte mich über alle Daffen betreten. Ich wufte zwar bag man mir französischerseits nicht mit Rug und Recht etwas anhaben konnte, benn bie Gefahr nur zu gut kennend welche in jener Beit mit Menferungen über politische Gegenstänbe verknupft war, hatte ich mich außerhalb ber zuverläffigsten Kreise vertrautester Frembe beantigt patriotisch zu benten und zu fliblen. Aber ein Nichts genügte auch um ben Franzosen verbächtig zu werben. nächstbem hatte ich viel mehr Urfach als bie meisten anderen Einwohner Berlins felbft nur ein Miffallen Sullin's ju fürchten. Denn ich war, ohne mit einer Splbe bei ihm barum angehalten zu haben, mabricheinlich auf die ohne mein Wiffen erfolgte Berwendung feitens eines gemeinschaftlichen Betannten, von Einquartirung frei, eine Bergunftigung bie nur von ihm ausgehn konnte, und bie eben mir von bem bochften Werthe war, weil ich, burch die Einstellung der Zahlung meiner Benfionen fast aller meiner Gubfistenzmittel beranbt, bie Last ber Einquartirung nicht hätte tragen können, vielmehr unbebingt zur Auswanderung genöthigt gewesen wäre, während boch die Sorge für meine in Berlin lebende alte und

beinah blinde Mentter großentheils mir oblag. Und in der That war ich zu diesem betrilbenden Schritte gezwungen, als unter Hüllin's Nachfolger, dem General St. Hilaire, jene Bergünstigung aushörte. — Doch was half alles? — ich mußte dem Gebote solgen, und versprach zu kommen.

Meine innere Unruhe und der Wunsch nur recht bald Gewißheit über das Geschick zu erlangen welches über mich verhängt war, ließen mich nicht lange zögern. Doch sprach ich bevor ich zu dem General ging bei Gödingt vor, der meine Besorgniß theilte ohne mir jedoch irgend Auskunst geben zu können. Wenigstens aber konnte er mir sagen, in welcher Art die mir wohl bekannten Zimmer des Palastes benutzt wurden. Und so saste ich denn, um nur meine peinliche Ungewißheit nicht durch langes Antichambriren vermehrt zu sehn, den Muth in das mir von ihm als das Adjudanturbüreau bezeichnete Zimmer zu treten, und dort um Anmeldung bei dem General zu bitten. Diese erfolgte auch sogleich, und ich wurde augenblicklich vorgelassen.

"Sie haben befohlen, General!" — sprach ich eintretend. "Ich befohlen?" — erwiderte er erstaunt, und doch, wie mir schien, nicht ohne einen Anflug von Berlegenheit. — "Der R. N. war ja in Ihrem Namen bei mir, General!" — "Ist der Mensch von Sinnen?" — Aber der Unstinnige wurde bennoch nicht von ihm vorgefordert um die Sache aufzutlären. — Ich sprach es num aus, daß, so wenig ich mir einer Handlung bewußt sei die mir seine Unzusriedenheit hätte zuziehn können, die Einladung mich dennoch nicht ohne Besorgniß gelassen habe. — "Ich auf Sie zürnen?" — erwiderte er.

"Mais je ne connais que Madame Herz!" Als er eben im achtungsvollsten Tone noch einiges Schmeichelhafte hinzustigte trat General Boper ein. Ich blieb nur eben noch so lange um ein leises Lächeln auf ben Lippen Beiber zu bemerken, als ich mich mit erleichtertem Herzen empfahl, und zu Gödingt eilte, ber in Unruhe meiner harrte. — Doch kaum war die Besorgniß gewichen so kehrte die Nengier ein. Gänzlich ohne Antheil an der Sache war Hillin nicht. Aber was wollte er eigentlich? —

Ich traf bei einer Freundin zuweilen ben Reffen bes Schapmeisters ber Armee, Eftove, welchen ich in ziemlich genauer Beziehung zu bem General wufte. Ihm erzählte ich ben Borfall, und bat ihn mir Anfflärung fiber benfelben zu verschaffen. Als ich ihn nach einiger Zeit wieberfab, merkte ich wohl bag er im Stanbe war fie mir zu ertheilen, aber er wollte mit ber Sprache nicht beraus. Enblich, nach manchen Praliminarien, und fich wiederholt barauf berufend baf ich bie Erflärung ber Sache burchaus propozire, kam er mit dieser bervor. Hillin batte mich mehremale gefebn wann ich Gödingt besuchte, und ba ich bamals noch gang ftattlich aussah fein Gefallen an mir geaußert. Jener Rammerbiener, in bem Augenblide gegenwärtig, hatte bies aufgegriffen und gefagt: "Wenn Sie ihr einen Wint geben laffen fo kommt fie zu Ihnen." - Sillin hatte gefdwiegen, und der dienstwillige Elende, ber mohl mufte wie er es an machen habe bamit ich unfehlbar tame, hatte nun freie Sand ju haben geglaubt, und bies mit ber abscheulichen Bereitwilligkeit benutt beren Folgen mir fo peinvolle Stunden berursacht hatten. Jeboch ber Plan schlug fehl, und ich burfte von der Wirkung welche mein perfönliches Erscheinen gemacht hatte sehr befriedigt sein. —

Mir ward übrigens balb ein Beweis von einem, bis in bie intimften Berhältniffe einbringenben, Spionirfpstem während ber frangofischen Occupation Berlins, welcher meine Befürchtungen in bem Augenblid als mir jene Botschaft bes Commandanten zufam vollständig rechtfertigte. Bor bem Rriege war mir burch Delbriid, bem Erzieher bes Kronpringen, bas ehrende Anerbieten gemacht worben bie Erziehung ber Bringeffin Charlotte, jetigen \*) Raiserin von Rufland, ju übernehmen, und ich hatte feiner Zeit um fo mehr nur mit einigen meiner vertrantesten Freunde von bemfelben gesprochen, als ich mich veranlaft gefunden batte es abzulehnen. Wie erstaunt mußte ich nun fein, als eines Tages ein frangofischer Beamter zu mir fagte: "Run? ift's jest nicht beffer, bag Gie bie Erziehung ber fleinen Bringeffin nicht übernommen haben? Jett muften Sie nun mahrscheinlich mit einem fliebenben Hofe nach Rufland siehn!" -

<sup>\*) -</sup> feitbem verwittweten. - Anmert, gur 2. Aufl.

### XX.

#### Aus Rom.

Die Zeit meines Aufenthalts in Rom von 1817 bis 1819 bezeichnet einen Wenbepunkt in ber beutschen Runft. Beift welcher bamals von ben vielen bort anwesenben vaterländischen Rünftlern ausging verbreitete fich von jener Zeit an über Deutschland, und namentlich über bas nördliche. und bies um so mehr, als manche berfelben nach ihrer balb barauf erfolgten Rücklehr in bas Baterland fehr befuchte Schulen gründeten. 3ch fah fast alle bamals in Rom lebenben beutschen Klinftler oft. Der Umgang mit ihnen war intereffant Es waren meift gesittete und fenntnifreiche junge aenua. Manner, welche über ihre Runft zu fprechen muften, ja mebrere berfelben vielleicht besser als es ihnen für ihre Leistungen nflitte. Denn ihre Richtung war, wie auch eine ernste und wurdige, boch von Ginseitigkeit nicht frei; eine von biefer abweichende Runftansicht aber wurde, wenn auch vielleicht von einem ober bem Anberen bamals ichon im Stillen gebegt, boch aus Furcht Anftog zu geben nicht ausgesprochen, und fo raisonnirte man sich gewissermaßen immer tiefer in bie Manier hinein. Wenn ich fage, bag tein Wiberspruch geaugert

wurde, so lag dies daran daß jene Kunstanstcht etwas von Fanatismus an sich trug, benn sie hing mit dem religiösen Bekenntnisse der Künstler zusammen, welche noch dazu meist Neubelehrte, und daher im Glauben um so eifriger waren.— Dieser religiöse Eiser, der auch gegen Richtstänstler gar nicht ohne seine Unduldsamkeit war, bildete jedoch für Protestanten auch eine Schattenseite des Umgangs mit diesen deutschen Künstlern.

Ich alaube gern, daß diese neue Kunstrichtung zum Theil eine febr natürliche Gegenwirtung gegen bie ihr vorangegangene völlig weltliche und flache war, bin aber boch auch ber Anficht, baf bie Nothwendigkeit in welcher felbst bie beutschen protestantischen Rünftler sich befanden ihrem religiösen Beburfniffe in tatholischen Rirchen zu genügen, nicht ohne Ginwirkung auf bie Gestaltung ber neuen Richtung blieb. gab bamale noch feinen protestantischen Gesandtschaftsprediger in Rom, und baber auch feinen protestantischen Gottesbienft, und unläugbar mußte ber tatholische Cultus für ben Runftfinn wie für bie Phantafte biefer jungen Manner ansprechenber fein als ber protestantische. Da gab es benn balb Convertiten, und die Neubekehrten begründeten in Kurzem eine Manier bie fich an ben ftrengsten Styl driftlicher Runft anlehnte weil er ihnen eben ber driftlichfte ichien, welcher jeboch nicht eben ber ben Anforderungen an Kunstschönbeit entsprechenbste war.

Ich machte Niebnhr vor meiner Abreise nach Neapel im Jahre 1818 hierauf aufmerksam, und er versprach mir für Anstellung eines Gesandtschaftspredigers Sorge zu tragen. Er hoffe, fügte er hinzu, ich werbe schon bei meiner Ruckehr einen solchen vorsinden. Und irre ich nicht, so fand ich in ber That alsbann schon ben ersten preußischen Gesandtschafts-prediger, Schmieder, in Rom.

Den meisten biefer Runftillinger haftete, bei ber fonst bochft liebenswürdigen Berfonlichkeit febr Bieler berfelben, boch eine gewisse Krankhaftigkeit an, und nur zwei ber bamals in Rom lebenben Rünftler gaben eigentlich ben Einbrud zugleich von Urfprlinglichkeit und unverklimmerter innerer Gefundbeit, biefe aber geborten eben zu ben älteren. Dies waren Roch und Thormalbien, ber Lettere allerbings fein Dentscher, ber fich jeboch zu ben beutschen Runftlern hielt, beibe freilich burch ihre Runftfächer, ber Erfte als Lanbichafter, ber Anbere als Bildbauer, jener frommen Runftrichtung enthoben. Rur war mit beiben nicht allzuviel zu fprechen, mit Roch namentlich für ein Frauenzimmer nicht. Diefer Schöpfer fo vieler fcbnen. geistvollen, von tief einbringenber Raturbeobachtung zeugenben Lanbschaften, und auch in ber Unterhaltung ein Mann von geiftreicher Lebendigkeit, ift ein Throler Baner, und gewohnt alles, was es auch fei, mit ben nächftliegenben und berbsten, wenngleich oft bezeichnendsten und am meiften daratteristischen Namen zu nennen; mit Thorwaldsen nicht, weil er eigentlich gar teine Sprache fpricht, benn feine Muttersprache hat er faft vergeffen, und boch teine andere Sprache gut genug gelernt um sich mit Leichtigkeit in berfelben ausaubrilden. Oft betrachtete ich ben herrlichen Ropf, bas munberbar strablende blane Auge bes großen Künftlers, und bachte: wie trefflich militte ber Mann fprechen wenn er überhaupt sprechen könnte! — Was er aber auszudrücken wußte, zeugte von Gesundheit und Tüchtigkeit. —

Die Deutschen, sowohl Rünftler als Literaten, erregten bamals bei ben Römern, in boberem Grabe aber noch als bei biesen welchen ber Anblid nicht mehr nen war, bei ben Fremben, einiges Auffeben burch ihre fogenannte beutsche Tracht, und mehr noch als burch biefe, burch bas lang berabhangenbe oft febr verwilberte Saar, welchen Schmud teiner entbebren zu können glanbte, er mochte ibm nun aut ober schlecht stebn. Der große breitschulterige Rudert besonders that in Begiehung auf bas haar bas irgend Erreichbare. Er war außerhalb Roms ein Schrecken ber Kinder, aber nicht blos ber Rinber, oft fogar ber Erwachsenen. Als ich im Sommer 1818 mit meiner Freundin Dorothea Schlegel und einigen anderen Damen einige Monate in Genzano in einem am See von Nemi belegenen Hause wohnte, gehörte auch eine ebenfalls in ber Gegend wohnende Principessa Simonetta \*) au unseren Bekannten. Diefe ging eines Tages, gefolgt von ber Amme welche ihr Rindchen trug, aus, als ihnen plötlich Rudert, ber fich bamals in L'Arriccia aufhielt, in ben Weg trat. -"Simone mago, oime Simone mago!" (Simon ber Bauberer! Behe mir, Simon ber Zauberer!) rief entfett bie Amme aus, und war burch tein Zureben zum Stehen zu bringen. Spornftreichs und ohne fich auch nur umzubliden lief fie wieber nach Saufe, binter ihr bie Bringesfin, welche

<sup>\*)</sup> Ober Sermoneta. Die Berftorbene wußte bies nicht mehr genau. Anmert. bes herausgebers,

alle Urfach batte für ibr Rind au fürchten. Es war eine überaus tomische Betsjagt. - Und babei war ber Gefürchtete felbst nicht obnte Furcht. Seine lebhafte Phantafte, welcher wir fo viele schöne Schöpfungen banken, wurde ihm selbst in Italien mitunter zur Blage. Briganti und Schlangen waren bie Gespenster welche ibn schreckten. Um uns von L'Arriccia aus zu besuchen hatte er einen Weg von einer Biertelftunde burch ben Balb zu machen, und nie war er zu bewegen bis aur Dammerungszeit bei uns au bleiben. Seine Ginbilbungsfraft malte ibm ftets Ränber vor, welche bie maochia (ben Buschwald) erfüllen würden sobald es bunkelte, und boch verlautete nicht bas minbeste von Unsicherheit ber Gegenb. Und als Frau von Schlegel und ich ihn einst baten sich im Freien neben uns zu feten, weigerte er fich beffen, fo beif und abmattend auch die Luft war, und erklärte uns auf unfer Anbringen endlich, er thue es nicht - ber Schlangen wegen.

Die Erinnerung an folde kleine Schwächen macht es mir um so mehr zur Pflicht einige schöne Züge von ihm im Gebächtniß zu bewahren. So hatte sich unter anderen Atterbom seiner Herzensgüte zu erfreuen. Dieser schwedische Dichter, daheim in mannigsache Streitigkeiten verwickelt, war in bester Absicht von Frau von Hellwig nach Italien mitgenommen worden. Aber sie hatte übersehen daß er in diesem Lande Mittel zur Subststenz bedürsen würde, und dann welche zur heimkehr. So besand er sich schon in Italien in großer Bedrängniß. Rückert besreite ihn durch thätige Unterstützung, ja durch eigene Ausopferung aus berselben. —

Ich bin in ber That geneigt zu glauben, bag bie Leb-

baftialeit ber Bhantafie ber Dichter, geeignet alle Gefühle in ibnen au steigern, auch bas ber Kurcht mächtiger in ihnen erregen tann als in uns gewöhnlichen Sterblichen. Go erjählte man fich bei meiner Anwesenbeit in Rom von ber Furchtfamkeit Delenfcblagers gar munberfame Gefchichten. Folgende ift eine berfelben. Als er einmal mit ben Brübern Riepenhaufen, ben bekannten Rupferftechern, von Rom aus einen Ausflug nach Tivoli machte, beschloffen biefe, welchen feine Furchtsamteit bekannt mar, einen Scherz auf fie zu grunben. Nach getroffener Berabrebung mit ber Birthin im Gafthofe lief biefe, anscheinend sehr unruhig, balb Treppe auf und Treppe ab bald im Zimmer umber. "Bas mag ber Frau fein?" fragte Delenschläger, aufmertfam geworben. - Giner ber Riepenhausen befragte fle um ben Grund ihres Treibens. Nach einigem Bogern erklärte fie baf fie alle Borzeichen eines Erbbebens bemerke. Gin gelblicher, schwefelfahler Ton ber Luft, noch andere Erscheinungen welche fie angab, alles beute auf ein folches bin. - Delenschläger erbleichte, feine Begleiter waren anscheinend betroffen. - "Aber was ift in foldem Falle ju thun?" fragte er endlich mit bebenber Stimme. -"Ja was ware ba zu thun!" rief einer ber Riepenhaufen. "Sich feinem Schicksal zu ergeben! Wohl bem ber kettern tann! Denn auf einem hoben Baume allein giebt es einige Sicherheit." - Delenschläger schwieg in fich verfunten. -Bloplich bob einer feiner Begleiter unbemerkt mit bem Anie ben Tifch, fo bag bie Flaschen schwantten und aus ben Glafern Wein überflok. — Entfett fuhr Delenschläger auf und eilte aus bem Saufe. — Balb bemerkten bie Anderen burch

bas Fenster, wie ber wohlbeleibte, unbeholsene Mann mit Händen und Beinen eine hohe Pinie umklammerte und hinauf zu klettern begann. Mit unfäglicher Anstrengung gelang es ihm endlich den Gipfel zu erreichen. Da saß nun hoch oben unbeweglich, geduckt und ängstlich der Dichter der den Muth so mancher Nordlandsrecken zu singen gewußt hatte, und erwartete bange die krampshaften Zuckungen der Erde. Diese blieben freilich aus, aber nur mit Milbe gelang es endlich seinen Begleitern durch die bernhigenbsten Bersicherungen ihn von dem Banme herabzukirren, und zur Rücklehr nach Rom zu bewegen. —

Aber auch Eitelkeit scheint zu ben Schwächen Delenschlägers zu gehören, und dies ist um so mehr zu bedauern, als ber als Dichter so bedeutende, als Mensch freundliche und wohlwollende Mann andernfalls alle Stimmen für sich vereinigen würde. Ich höre von einem jungen Freunde welcher kürzlich\*) aus Kopenhagen zurückelehrt ist, daß diese Eitelkeit im Gegensat zu der Bescheidenheit einer anderen, wie man wohl behaupten darf ihm überlegenen Größe, des ebenfalls jett dort anwesenden Thorwaldsen, oft recht unangenehm in die Erscheinung tritt. Man erzählt unter Anderm dort, daß er geäußert habe er besuche keine Kirche mehr, und zwar aus Rücksicht auf die Andacht der Gemeine, welche durch die Aufsmerksankeit die sich lediglich auf ihn richte allzusehr von dem Zwede des Kirchenbesuchs abgezogen werde.

Bon ben italienischen Klinftlern welche bamals in Rom

<sup>\*)</sup> Anfangs bes Jahres 1839.

lebten wuffte ich nicht viel zu fagen. 3ch geftebe, baf fie weber als Künftler noch als Menschen mich besonbers an intereffiren wußten. Gelbft ben bamals bochgefeierten und bis zum Uebermak beschäftigten Canong tann ich bavon nicht ausnehmen. Als Rünftler bat er amar bie bis au feiner Zeit in größter Ausartung burch geiftlose Rachahmer berrschende Berninische Manier beseitigt, aber meiner Meinung nach nur eine andere Maniertheit an die Stelle gesett. Diejenige Bernini's betraf bie Gewandung, und bies mar allenfalls zu ertragen, bei Canova äufert fie fich in ben Linien und in ber Bewegung ber Figuren. Die Ersteren find von einer Beichbeit bie bis zur Berweichlichung gebt. Gin Berseus, welchen er nebst einem Baar unausstehlicher Rechter in einem Zimmer bes Batifans in fast unmittelbarer Rabe bes Laokoon und des Apoll von Belvedere aufzustellen die Stirn hatte, gleicht einem ichonen tangelnben Dabchen.

Im Umgange war Canova von feiner Sitte und vieler Lebendigkeit. Wie fast alle Italiener, benen ihr Italien in jeder Beziehung genugt, bewunderte er es wenn man noch eine andere Sprache sprach als die eigene. Aber er konnte auch gleich den meisten seiner Landsleute seine Erstaunen nicht bergen wenn man ein vernünftiges Wort sagte. Italiener, wenn sie fremde Länder nicht sehr genau kennen, betrachten die Bewohner berselben noch immer mehr ober weniger als Barbaren.

Canova besuchte mich in Begleitung eines Freundes sehr bald nach meiner Ankunft in Rom. Als er das zweite Mal kam, hatten meine Reisegefährtin und ich einen Gipsabguß bes Reliefs ber "Nacht" von Thorwalbsen, welcher in meinem Zimmer hing und bessen Wirkung von ber gleichfalls weißen Wand beeinträchtigt ward, soeben mit einem Kranze von Lorbeern und Immergrün umgeben, welche wir zu viesem Behuse in den Orti inglesi gepstückt hatten. Der Zusall wollte, daß Canova der Erste war welcher ihn so umkränzt sah. Er änserte nichts, aber er kam von da an nie wieder, ungeachtet ich ihn später noch mehre Male in seiner Werktatt besuchte. — Das Ber-hältniß zwischen beiben Künstlern war nicht das beste, und konnte es bei eben so abweichender Persönlichkeit als künstlerischer Richtung anch kaum sein. —

Rächst ben Deutschen waren es bie Engländer welche bamals in Rom bie Aufmerksamkeit auf fich zogen. Die Franen waren höchst wunderlich gekleibet, und noch mehr Auffehn erregte bie absonberliche Touristenfleibung vieler Manner, an welche man nach ber vorhergegangenen mehrjährigen Ausschliefung ber Engländer vom Continent in Italien noch nicht fo gewöhnt war als später. Dabei gab ihnen, eben in Folge biefer längeren Isolirung, alles was nicht englischer Sitte entsprach Anftog, und bie Manner glaubten felbft Blumpheit und Robbeit nicht scheuen zu burfen um die Ginwirtungen folder ihnen nicht aufagenber Sitten und Gewohnbeiten von sich abzuwenden, was fie febr unbeliebt und zur Rielscheibe bes Spottes ber Römer machte. Selbft meine Reisegefährtin und ich hatten uns auf folden Anlak über schlechte Behandlung seitens eines Englanders zu bellagen. Wir fuhren während bes Carnevals maskirt im Corfo, und unfer Begleiter warf einen Englander mit Confetti, wie bies

bei biesem Feste ganz gebräuchlich ist. In bem Reisehandbuche bes guten Mannes mochte jedoch wohl von diesem Gebrauche nichts erwähnt gewesen sein. Er kam an den Wagen und stieß meine Gefährtin heftig mit dem Stock. Ich war ganz empört von dieser Robheit, meine Begleiterin aber sann auf Bergeltung. Maskirt und überhaupt sehr vermummt, steckte sie ihm am nächsten Tage auf dem Corso ein Billet in die Hand, worin ihm von einem "Bohlmeinenden" mitgetheilt wurde, daß sein Leben wegen seiner gestrigen Beleidigung einiger Damen in Rom auf's Höchste gesährdet sei. — Wie viel wir uns auch seitdem an allen von Fremden besuchten Orten umherbewegten, wir sahen unsern Engländer nicht wieder. —

Mir ward später in Berlin ein neuer Beweis bavon baß manche Engländer im Auslande ein im Allgemeinen ehrenwerthes Nationalgefühl bis zu dem Grade steigern, um die Sitte des fremden Landes selbst dann völlig unberücksichtigt zu lassen wenn sie ihnen vollommen berechtigt entgegentritt, und da der Fall wunderlich genug ist so will ich ihn erzählen.

Laby Frances Madenzie hatte mir Charles Scott, ben Sohn Walter Scotts, empfohlen als er Deutschland besuchte. Ich kann nicht läugnen, daß die Bekanntschaft mit ihm mich erstaunen machte daß der Bater eben diesem Sohne seine Liebe vorzugsweise vor seinen anderen Kindern zugewendet hatte. Ich wenigstens mußte sein Wesen vielmehr abstoßend als anziehend sinden. Ladh Madenzie hatte ihrer Empfehlung den Wunsch hinzugefügt, daß ich den jungen Mann in das Hans des Ministers Humboldt einsühren möchte. Aber herr

Charles Scott fprach teine andere Sprache als feine Mutterfprache, im Sumbolbtichen Saufe jeboch hatte man bamals - es war vor ber Zeit von Sumbolbts Gefaubticaft in London — eine entschiedene Abneigung gegen das Englisch= fprechen. - Frau von humboldt felbst bat mich besbalb ibn ibr nicht auguführen, und es war mir hinterber angenehmbak aus biefem Grunde eine Einführung unterblieb welche mir manchen Berbruf batte bereiten tonnen. Denn Dr. Charles Scott war kirzer angebunden und rudfichtslofer, als man es im humbolbtiden Saufe ertragen batte ohne verftimmt an werben. Er gab mir felbst Gelegenheit bies zu empfinden. Ich sprach einmal mit ihm in sehr anerkennenber Beise von einem Romane feines Baters, als von biefem verfakt. Run batte fich Walter Scott bamals awar noch nicht öffentlich au seinen Werten bekannt, feine Autorschaft berselben war aber bereits notorisch, und wiederholt öffentlich behauptet, von ihm jedoch niemals bestritten worben. "My father never spoke of such a book," antwortete ber Sobn febr turz. Und wahrscheinlich um mir meine Indiscretion noch schärfer zu marfiren und jeder weiteren Aeukerung meinerfeits über irgend ein Wert seines Baters zuvorzutommen, fligte er nach einer furgen Bause bie absonderlichen Worte bingu: "He never spoke of a book!" ---

Der Fall jedoch, in welchem er auf eine fehr auffehnerregende Beise gegen die deutschen Begriffe von Sitte und Schidlichkeit verstieß, ist der folgende. — Bei Hofe, irre ich nicht bei dem Herzog Carl von Medienburg, sollte ein Ball im Costum stattsinden, zu welchem Mr. Charles, wie er mir mittheilte, eingelaben war. Ich fragte ibn, in welchem Coftlim er erscheinen werbe. - "In my highland-dross," - lautete bie Antwort. Bergebens bezeugte ich, markirte ich mein Erstaunen, wiederholte ich meine Frage. In my highlanddress!" - lautete unverändert die Antwort. - "Ganz treu? Richt mit einer ben Umftanben angemeffenen Mobification?" - "In my highland-dress!" - wurde mir bebarrlich geantwortet. - Bu verwundern ift es, dag ber englische Befanbte, ber ebenfalls von bem Borfate wufte und aus mehr als einem Grunde beutlicher mit ibm batte sprechen konnen als ich, ihn nicht bavon abzubringen suchte. Kurz Mr. Charles erschien in ber That in seinem highland-dress, und ein großer Theil ber Unbesangenheit mit welcher sich bie Damen ohne biesen Umftand auf bem Reste beweat batten, wurde ihnen burch bie Bemühungen geraubt, ben highland-dross bes Mr. Charles Scott, ober vielmehr bas was an bemfelben eben nicht dress war. zu meiben. --

Einen anderen seiner Landsleute, und zwar einen viel höher Stehenden und daher in der Gesellschaft viel Berechtigteren seine Ansichten von Sitte zur Geltung zu bringen, habe ich dagegen wegen seines willigen Eingehens auf unsere beutsche Art zu loben. Es war dies der Herzog von Suffer\*), welcher um das Jahr 1800 einen Winter in Berlin zubrachte, und welchen ich während seiner Anwesenheit daselbst viel sah. Schon damals zeichneten Wohlwollen und Humanität den

<sup>&</sup>quot;) Breig wurde ftatt feiner in ber erften Auflage biefes Buches ber Bergog von Clarence genannt.

äußerlich zwar ansehnlichen aber nicht grabe schönen Prinzen aus, welcher in dieser hinsicht seinem Bruder dem Herzoge von Cambridge nachstand. Auch die deutsche Literatur interessirte ihn lebhaft, und er ging gern mit Gelehrten und anderen unterrichteten Leuten um, welchen Standes sie auch sein mochten. Selbst au der Festerschen Lesegesellschaft nahm er zuweilen Theil.

Dagegen gab mir dieser Prinz einmal Gelegenheit mich zu überzeugen, wie selten so hochgestellte Versonen eine richtige Ansicht von den äußeren Berhältnissen selde solcher Leute haben welche ste zu ihrem Umgange zuziehen. Es handelte sich wieder um einen Ball im Costüm bei Hose. Der Herzog bat mich schriftlich ihm meinen Diamantschmud zu demselben zu leihen. Und welchen Werth hätte dieser haben müssen, sollte ein englischer Prinz an einem königlichen Hose in ihm glänzen können! — Ich antwortete ihm, ich sei überhaupt nicht reich genug um einen Diamantschmud zu bestehen, aber selbst wenn ich es in dem Maaße wäre um Eigenthümerin eines Seiner würdigen zu sein, so würde es mir an der dazu erforderlichen Sitelseit fehlen. —

Und Deutschen ist der Borwurf des Bestrebens unsete Art und Sitte auch im fremden Lande durchzussthren nicht füglich zu machen, unser Fehler vielmehr ist vielleicht der entgegengesetzte, der eines zu leichten Aufgebens unserer Rationalität, ja dieser geht bei manchen Deutschen, welche sich in fremden Ländern niedergelassen haben die zur Berläugnung der schönen Muttersprache. Und diese Betrachtung sührt mich von meiner Abschweisung nach Rom zurück, weil ich Ł

eben bort die so feltene entgegengesetzte Erfahrung machte. Leider mußte ich sie burch einen sehr langweiligen Abend erkaufen.

Die Gemablin bes Marchefe Massimi, Tochter bes Bringen Laver, Brubers bes Ronigs Friedrich August von Sachsen, war, wenngleich in Deutschland geboren boch in Frankreich erzogen worben, baber bas Frangofische ihre eigentliche Sprache war, und verheirathete fich bann jenem Marchese, mit welchem fie in Italien lebte, fo baf bas Italienische ihre ameite Muttersprache murbe. Deffenungeachtet batte fie fich eine große Vorliebe für die Sprache ihres Geburtslandes bewahrt. Sie ließ es ihre Rinber lehren und fprach es mit ihnen, gab auch öfter societa tedesche (beutsche Gesellschaften). batte icon von biefen Gefellichaften gehört, welche auf einige Beit burch ben Tob eines Schwagers ber Marquife unterbrochen worben waren, als ich nebst einigen Landsleuten von ihr zu einer picola società tedesca eingelaben murbe. war, ich läugne es nicht, recht neugierig auf bas beutsche geiftige Mahl welches man uns Deutschen in Wälschland auftischen würde, benn es mufte ein tüchtiges fein wenn es uns, bie wir von ber Quelle tamen, befriedigen follte. Der Abend tam beran. Wir wurden mit bebeutungsvollen Mienen in einen Meinen Saal geführt, in beffen hintergrund Schirme aufgestellt maren. Unfere Spannung auf bas Bebeimnif welches fie bargen war groß. Bald follte es fich offenbaren. hinter einem Schirme nach bem anberen trat irgend einer, ein Papier in ber Sand, hervor, aus welchem er eine Rolle aus einem bramatifirten Spruchworte ablas. Die Rinber bes

Haufes maren unter ben Lesenben. Alle biese Italiener aber, menn fie auch fonft bas Deutsche richtig aussprachen, batten keinen Begriff von bem Tonfall ober Gefang ber beutschen Sprache. Sie sprachen fie ungefähr wie bie Taubstummen fie fprechen. Das batte ber Sache etwas Romifches gegeben, batte man nur lachen burfen; fo aber vermehrten bie Bemühungen bas Lachen zu unterbruden noch bie Bein. Gludlicherweise find bramatifirte Spruchwörter furz, und man las ihrer nicht viele ab. Mir aber wurde nun die Ungebuld erklärlicher als je, von welcher ich oft Gelehrte erfaßt fah wenn Laien ihnen baburch besondere Aufmertsamkeit und großes Bergnfigen zu erweifen meinten, baf fie ihre Kenntniffe in bem Nache ber Anderen vor ihnen austramten. - Go tonnten wir benn ber auten und freundlichen Marchesa für ihren beutschen Sinn in ber That viel weniger Dank wiffen, als wir ihr folden ihrer auten Absicht und ber Schicklichkeit wegen aussprachen. -

Ift der Deutsche, wie ich schon bemerkte, im Allgemeinen sehr geneigt im fremden Lande seine Rationalität aufzugeben ja zu verläugnen, und neigt dagegen der in Deutschland anssässige Fremde sehr selten dazu, so kannte ich doch einen der Letzteren, und der noch dazu einem Bolke angehörte das sich sonst am schwersten in eine fremde Bolksthümlichkeit hineinkebt, welcher durch und durch ein Deutscher geworden war. Dies war Chamisso. Sowie seine Gedichte bekunden wie sehr seinn und sein Geist deutsch geworden waren, so ließ auch sein persönlicher Umgang kaum irgend etwas Französsisches mehr hervorblicken. Aber nicht nur den Franzosen, sondern

auch ben Abeligen batte er vollkommen abzustreifen gewußt. Erft febr fpat erfuhr ich baf feine Kamilie bebeutenben regierenben Baufern, ja fogar bem banifchen Ronigsbaufe, verwandt ift, aber ihre Bornehmbeit leuchtete trop ihrer Berarmung in Folge ber erften frangbfischen Revolution aus ihrem gangen Wefen bervor, als fie mabrend ber Letteren nach Berlin tam. Chamisso wurde damals Bage bei ber Mutter bes Rönigs\*), bann Officier, und preufischer Officier unter bem alten Regime, und wer hatte von biefem allen je etwas an ihm bemertt? Niemand war weniger anmagend als er. niemand machte für feine Berfon weniger Ansbrüche. Die Begegnung welche ihm bei feiner Beltumfegelung auf bem ruffischen Schiffe wiberfuhr hat er baber gewiß nicht verschulbet, und am wenigsten baburch bag er fich eine höhere Stellung als bie ihm gebührenbe angemaft hatte. seinen Manieren war er burchaus bürgerlich im besseren Sinne bes Wortes, in feinen Gewohnheiten folicht, fein Aenkeres vernachlässigte er sogar bisweilen bis zur Uebertreibung.

Das Lettere gab Anlaß zu einer komischen Geschichte. Ich pflegte einige Sommermonate auf bem Gute L. bei ber Familie v. B. zuzubringen, wo ich in ber Frau vom hause eine treffliche Freundin zu verehren hatte. Da tritt eines Tages der Bediente ein, und überreicht mir eilsertig und ängstlich eine Karte, auf welcher die Worte stehen: Ein Wilder von den Sandwich - Infeln.

<sup>\*)</sup> Friebrich Wilhelms III.

"Ein Wilber?" fragte ich erstaunt. — "Ja, wild genug sieht er ans!" — antwortete schen ber Bebiente.

3d trat febr gespannt in bas Borzimmer. Gin Dann mit lang herabhangenbem Saar, unraftet, in einem schlechten grfinen Kalmud-Flausch, Die Botanistrtrommel fiber Die eine Schulter, über bie anbere einen Raften gehangt, welcher, wie ich später erfuhr, ein Telostop enthielt, stand vor mir. Es war Chamisso. Er war turz vorber von feiner Reise um die Welt zuruckgekehrt, hatte mich noch nicht wiedergesehn, und benutte jett, auf einer botanischen Ercurfton in ber Rabe bes Gutes vorliberwandernd, die gunftige Gelegenheit bagu. Wie ein Wilber von den Sandwich-Inseln sab er num freilich nicht aus, aber boch bermagen, daß ich nicht wagte ihn in die feine Familie, in welcher man gewöhnt war alles mit Glace-Banbichuben anzufaffen, einzuführen ohne ihr in ber Geschwindigkeit seine Geschichte gemacht, und ihr als Mittel gegen ben unrafirten Bart seinen Stammbaum und als Mittel gegen ben Flausch seine Reise um bie Welt eingegeben zu haben. Nun wurde er aber auch fehr freundlich anfgenommen, blieb ben ganzen Tag über, und sette erft am nächsten Bormittage seine Wanberschaft fort. —

Die Marchesa Massimi, von welcher ich vorhin sprach, erinnert mich daß man in Berlin verschiebentlich verbreitete ich hätte mich dem Papste vorstellen lassen, und an diese Borstellung sogar Erzählungen von einem in Rom erfolgten Uebertritte meinerseits zum katholischen Glauben knüpste; denn jene Fürstin war es welche damals das Ehrenamt der Einssührung der fremden Damen bei dem Papste bekleibete. Aber

auch nicht einmal jene Borftellung fant flatt. 2mar waren schon alle Berabrebungen binfichts berfelben zwischen uns getroffen, fogar ber Schleier welcher für bie Borzustellenbe do rigueur ift war icon getauft, als mir bie vernünftige Erwäanna tam bak die berkömmlichen Borgange bei einer Brafentation, barin bestehend baf bie Borgestellte Miene macht bem beiligen Bater ben Bantoffel ju tuffen, biefer es abwehrt, und bann ein Baar Worte mit ihr fpricht, ber Umftanbe berfelben nicht werth seien. Bubem hatte ich Bins VII. öfter in unmittelbarfter Nabe gefeben, 3. B. am Weihnachts-Beiligabend 1817 in St. Maria Maggiore, und am folgenben Gründonnerstag bei ber Fukwaschung und Speisung. An bem erften biefer Tage murbe ber Seffel, welchen er verließ um nach bem Throne zu gehn, bicht vor uns niebergelassen. Der Bapft fab febr bleich aus, und enthielt fich mertbar bes Suftens, boch war feine Stimme als er ber Deffe beiftanb fark und klar. Bei ber Fußwaschung und ber barauf folgenben Speisung ber sogenannten Bilger fant ich ihn schon viel franklicher und schwächer, so bag bie Emfigkeit mit welcher er tropbem biese Briefter, unter welchen auch ein Reger war, mit Speife und Trant bebiente, mich wahrhaft rührte, und um fo mehr als ich meinte ber aute Greis muffe fich fagen, es blirfte bas lette Mal fein bag er bies Symbol driftlicher Demuth fibe. Auch biefe Schwäche mar ein Grund, baf ich ibn einer leeren Ceremonie balber nicht in Bewegung feten wollte. Dennoch lebte er noch fünf Jahre, und ftarb auch bann nur in Folge eines Falles. —

Seinen Bunftling, ben Carbinal Confalvi, fab ich oft,

sowohl bei mir als bei gemeinschaftlichen Befannten. am meisten und im engsten Preise bei meiner Freundin Dorothea von Schlegel. Es konnte in Italien, wo man jeben fich barbietenben Bortheil zu bennten bemubt ift, hiernach tanm fehlen bag meine Berwendung bei bem allmächtigen Minister öfter in Anspruch genommen wurde. Einmal hat mich ein foldes Ansuchen in veinliche Berlegenbeit gefett. nämlich, einen jungen Mann welcher sich mit einem Mabchen vergangen batte, bie Folgen jeboch nicht burch eine Beirath wieber autmachen wollte, von ber nach unferen Begriffen freilich fehr barten, in Rom jedoch gesetlich barauf ftebenben Galeerenftrafe zu befreien. 3ch tampfte lange mit mir. Enblich jeboch flegte bie Erwägung, bak ber junge Mann fich selbst von ber Strafe burch einen Schritt befreien konne welchen eben Ehre und Bflicht ihm ohnebies geboten. Ich fühlte wohl baf beiben Theilen ans einer auf folde Beife gefchloffenen Che kein besonderes Glud erblithen konne, boch war bies eben eine Folge ihrer Schuld, welche beibe Theile zu tragen hatten. Ich verfagte meine Berwendung.

Consalvi war ein hochgewachsener hübscher Mann von der seinsten weltmännischen Haltung. Db von so weltlichem Sinne, daß, wie man sagte, Rapoleon eine Manisestation dieses Sinnes benugen konnte um dem Kirchenfürsten in dem Concordate welches er mit ihm, als dem Bevollmächtigten Bius VII., schloß, sehr vortheilhafte Bedingungen abzudringen, muß ich dahingestellt sein lassen. Gewiß ift, daß sich äußerst bequem mit ihm umgehen ließ, und daß nichts an ihm den Geistlichen verrathen hätte, bätte es seine Kleidung nicht gethan.

Dagegen batte fonberbarerweise Carbinal Refc, welcher in feinen früheren Jahren bem geiftlichen Stanbe ichon auf langere Beit Balet gefagt, Kriegscommiffar geworben mar, als folder. wie man versichert, Lieferungsgeschäfte betrieben hatte, und nur auf Napoleons Beheiß in ben früheren Stand gurudgetreten mar, gang bas Aeuffere eines Neinen feiften Bralaten. Im Anfange meines Aufenthalts in Rom gewährte er ben Fremben mit großer Liberalität Zutritt au feiner Gemälbefammlung, welche viel bes Trefflichen enthielt. Gegen mich war er freundlich genug mich felbst burch alle Zimmer an führen. Aber so wenig ich sonst auf meine Kunstkennerschaft gebe, fo möchte ich boch nicht auf die bebeutenben Namen schwören bie er vielen, wie mir schien ziemlich mittelmäßigen, Runftwerken beilegte. Er theilte mir julet mit, baf er bie Sammlung gegen eine Leibrente von 12,000 Scubi zu vertaufen wünsche, und ber ziemlich taufmannische Geift welcher aus ihm fprach ließ einigen Berbacht in mir auffommen, bag ich seine große Anvorkommenheit vielleicht der Ansicht dankte, ich könne ihm durch meine mannichfachen Beziehungen zur Erreichung biefes 3medes verhelfen. Das Geschäft mußte aber jebem Rauflustigen als ein fehr gewagtes erscheinen, benn er fah fehr gefund und viel junger ans als er war. Englische Rudfichtlofigfeit entzog ben Runftfreunden fpater bie leichte Ruganglichkeit zu ber jebenfalls fehr intereffanten Sammlung. Engländer, welche boch die Indiscretionen Frember hinsichtlich ihrer Landsleute fo fcharf zu rugen lieben, hatten bie fast unverzeihliche begangen, bie auf bem Schreibtische liegenden Papiere des Cardinals zu durchstöbern, während er fie ungeleitet in ben Zimmern fich ergeben ließ bamit fie besto ungestörter die Kunstwerke betrachten konnten. Diese unangenehme Erfahrung rechtfertigte allerdings Zuruchhaltung und Borsicht Seitens bes Eigenthümers. —

Der Wunsch möglichst wenige Kunstwerke von Bebeutung in Rom ungesehen zu lassen führte mich in die Wohnung eines zweiten Berbannten von europäischem Ruse, wenngleich nicht vom besten, in die des Friedensfürsten Don Manuel Gobop. Bon Gemälden fand ich wenige von Werth, aber nicht ohne Bebeutung und bezeichnend genug erschien es mir, daß die Zimmer dieses Gunstlings einer Königin ganz wie die Zimmer einer petite mastresse eingerichtet waren, namentlich das Schlafzimmer. —

Eine ber angenehmsten und liebenswürdigsten Erscheinungen war mir, und gewiß allen damals in Rom besindlichen Deutschen, der Krouprinz Ludwig von Baiern. Es that mir fürwahr weh wenn ich später manche Stimmen des Tadels sich gegen ihn erheben hören mußte. Er, der äußerlich so Hochgestellte, welchem bei dem Alter des Königs, seines Baters, der Thron bereits winkte den er wenige Jahre später bestieg, und zugleich der schon durch sein umfassendes Bissen zu Ansprüchen berechtigte Mann, war gleichwohl der anspruchslosses welchen ich jemals gekannt hatte. Man vergaß bei ihm ganz seinen Kang, aber wahrlich nicht um ihn deshalb weniger zu achten. Wie er sich seinerseits denen ganz hingab welchen er wohlwollte, wo man dann seine Rechtlichkeit, seine Keligiosstät, seinen Sinn für Kunst, seinen Berehrung alles Guten, seinen Fleiß anzuerkennen sich gebrungen fühlte, so

schloß er auch andererseits so Begunstigten unwiderstehlich die Berzen auf, benn fle mußten fich ihm gegenüber jum Aufgeben aller Zurudhaltung gebrungen fühlen.

Alle irgend namhafte bamals in Rom'befindliche Deutsche. zumal aber bie Künftler, hatten fich mehr ober minber feiner wohltbuenben Aufmerkfamkeit zu erfreuen, aber ich barf fagen baß er gegen mich gang befonders freundlich war, und nächst ber Frau von humbolbt mich am meisten auszeichnete. 3ch werbe beshalb nie aufhören eine bankbare Erinnerung an ibn zu bewahren. Ich sah ihn fast täglich, ja zu Reiten täglich 2weimal, und unangemeldet schmildte er mitunter meine klei= nen - ftets ungelabenen - Abenbgefellschaften burch seine Gegenwart. Ich erinnere mich befonbers eines fehr anregenben Abends, an welchem er unter Anberen Immanuel Beller. Cornelius, Mosler, Roch, Ringseis und ben maderen Cherhard bei mir fand, welchen Letteren, wenngleich ein Baber, er in Rom erst würdigen lernte. Der Abend mar ber zwanglofefte welchen man benten tann, benn auch im gesellschaftlichen Umgange war ber Bring burchaus bequem. benn überhaust seiner Burbe nichts zu vergeben glaubte. wenn er weber Anberen irgend welchen Zwang auflegte noch felbst ben Prinzen kundgab. "Noch zu Saus?" - rief er mir wohl von ber Strake aus nach meinem Tenfter binanf. wenn ich mich noch an biefem befand mabrend es in Rom etwas Besonderes zu feben gab.

Daß er meist ohne Begleitung ausging hatte ihm öfter beinah Unannehmlichkeiten zugezogen. Gines Abends rief er mir, bei mir eintretend, zu: "Go eben ware ich bei einem Haar arretirt worden!" Er hatte sich in der Dunkelheit in dem Hause geirrt, und war in die Wohnung ihm gänzlich Unbekannter gerathen. Und da er in derselben ohne Weiteres in die inneren Zimmer gegangen war, so hatten herzukommende Diener ihn für einen verdächtigen Menschen gehalten, und ihn festnehmen lassen wollen. —

Roch ein anderer im engeren Freundeskreise mit bem Bringen febr beiter verlebter Abend ift mir lebhaft im Gebächtnisse, und amar wurde biefer in einem Saufe augebracht welches oberflächliches Urtheil vielleicht bem Rang und ber Burbe eines Thronerben noch weniger entsprechend erachtet haben möchte als bas meine. Es war bas ber Signora Buti, einer achtungswerthen Wittme welche Frembe logirte, meift aber Deutsche, und vorzugsweife beutsche Rünftler, bei welcher aber auch Thorwaldsen fast mahrend ber gangen Zeit seines Aufenthalts in Rom wohnte. Das Abendeffen nahmen in ber Regel alle Sausbewohner gemeinschaftlich ein, wobei bie Wirthin und ihre fehr bubichen Töchter benn auch nicht fehlten. Es ging ba in intereffanter Gesellschaft sehr beiter zu, und Frau von Humboldt, eine andere Freundin und ich batten uns beshalb auch einmal für ben Abend anmelben laffen. Dem Kronprinzen war burch herrn von Edarbiftein ein Wint bavon geworben, und gang unerwartet stellte auch er mit seinem Gefolge fich ein. Der Abend, welcher fich bis zwei Stunden nach Mitternacht hinzog, war einer ber froblichsten meines Lebens, ja ich barf ihn von Ausgelaffenheit nicht freisprechen. Und man bente fich bie bunte Bufammensetzung ber Gesellschaft von bem Kronprinzen an bis an ben

Töchtern bes Saufes, welche man bem Stanbe ber Arbeiterinnen beigablen burfte, weil fie, um ihrerseits ber fruh verwittweten Mutter, welcher auch noch bie Sorge für einen unmundigen Gobn oblag, Die Bürbe zu erleichtern, für Gelb nahten und wuschen, burch bie verschiebenften Muancen ber Stände und Bildungsstufen bindurch! Aber ein folch buntes Gemisch ber Gesellschaft ift auch nur in bem gludlichen Siben möglich, wo nächst gefundem Berstande, Grazie, Tatt und gute Sitte in ber Regel auch bem Geringsten inwohnen, und bie Macht über bie anmuthigsten Wendungen einer ichonen und wohlklingenben Sprache Gemeingut ift. In Deutsch= land ist eine solche Gesellschaft fast eine unmögliche. Theilnehmern an berfelben aus ben boberen Ständen wurde bier fofort ber Borwurf ber Unicidlichkeit gemacht werben, ja es würden vielleicht febr bereitwillig unstttliche Absichten prafumirt werben. -

Auch in Rom hatte ich bisweilen Anlaß mich an bie Mittel meiner Bekannten Behufs der Erleichterung Unglücklicher zu wenden. Der Prinz spendete bei solchen Gelegenheiten selbst für seinen Stand reichlich. Sinmal war das Letztere besonders hinsichtlich eines armen kranken Bilbhauers
der Fall, der, sollte er nicht unrettbar dem Tode verfallen,
seine Wohnung, welche ihm im Winter auch nicht einen einzigen Kamin bot, wechseln mußte, jedoch aller Mittel entbehrte die rückständige Miethe für die jetige und die vorauszuentrichtende für eine künstige zu zahlen. Als ich zudem nun
noch ersuhr daß der Prinz ihm auch seinen Arzt geschickt habe,

bankte ich ihm sehr bewegt. Da ergriff er meine Hand, und rief in einem Tone aus welchem ungeschminkte Wahrheit sprach: "Ich banke Ihnen!" —

Burde dem Prinzen zu Spren irgend eine Festlichkeit, etwa eine Belenchtung u. s. w., veranstaltet, welche ein Interesse für die deutschen Künstler und seine sonstigen Belaunten haben konnte, so versehlte er nie sie davon zu benachrichtigen. Unter den Genüssen welche mir selbst durch solche Begünstigung wurden, nimmt die Beleuchtung der Antiken im Batikan für mich eine erste Stelle ein.

Die Künftler geigten nach seinem Lobe weil fie feine Runftkenntniß anzuerkennen batten, und seine Kunstliebe eine burchaus ungeheuchelte mar. Er hat biefe fpater genugfam burch bie mannichfachen und großartigen Werke befundet welche er ansführen ließ. Während er es nun fo als bie würdigfte Benutung feiner reichen Gelbmittel erachtete Runftschöpfungen in's Leben zu rufen, mußte es ihn begreiflich mit Unwillen erfüllen wenn er bes Gelbes halber einen reichen Aurften fich trefflicher ererbter Kunstwerte entäukern fab. Und fo habe ich ihn nur einmal zornig, und boch vielleicht in hoherem Grade noch als zornig, ergriffen gesehn, als er bas Cafino ber Billa Borghese feiner berrlichen Sculpturen beraubt fab. Sein Unwille machte fich in einem Gebichte Luft, welches er mir mittheilte, und von welchem ich noch eine Abschrift besite.

Bor allem aber rühmten sämmtliche in Rom anwesende Deutsche von bem Prinzen, daß Er, ber in so vielen Bezie-

hungen ben Anspruch hatte zu gelten, keinen höberen Sbraeiz au befiten icien als ben ein Deutscher au fein. Es war bie Zeit bes Deutschthums. Auch ben Kronprinzen fab man nicht anders als im beutschen Rode, auf bem Ropfe bie Mütze mit bem Landwehrfreuze. Er liebte es aber auch alle Deutsche in biesem Rode und mit bem Barett zu febn . und wer, namentlich unter ben Rünftlern, nicht bie Mittel befag fich biefe Rleidungsftude felbst anzuschaffen, bem verehrte er sie. Deutscher in gewöhnlicher Tracht wurde aulest gewiffermagen anriicig. Er galt für einen Unbeutschen, und, wenn biefe Anschuldigung nicht Blat greifen tonnte, boch für einen Philifter. Roch beute ift mir in ber Erinnerung ber Augenblick ergötlich, in welchem ich meinen guten Immanuel Better, ber fein Lebelang fich um nichts weniger Noth gemacht batte als um seine Rleidung, endlich aber ber vielen Infinuationen und Anbeutungen im Betreff berfelben fatt und mube geworben war, mit füßsauerm Lächeln im altbeutschen Rode in mein Rimmer treten fab.

Kurz, die Deutschen und namentlich die Künstler fanden in dem Prinzen den seltensten Berein aller schönen Sigenschaften und edlen Reigungen. Die Letzteren waren für ihn enthustasmirt ja begeistert, und ihr Enthustasmus wurde ansteedend. Auch mir erschien der Prinz von so großer Trefflichleit, daß ich, wie denn alle irdische Größe und Höhe solche Befürchtung einzusstößen geeignet ist, für ihren Bestand fürchtete. Und als ich in solcher Stimmung einst, in seiner Begleitung die spanische Treppe hinaussteigend, ihn fragte:

"Werben sie benn auch als König so bleiben wie Sie jetzt sind?" antwortete er mir, die Schlußzeile des Schillerschen Gedichts "Kolumbus" variirend\*):

"Bas ber Jüngling verspricht, leiftet ber Dann euch gewiß."

Der bamalige Aufenthalt bes Prinzen in Rom wurde por feiner auf ben nächsten Morgen festgefetten Abreife nach Griechenland burch jenes berrliche, ihm von ben beutschen Künftlern veranstaltete, Rest beidloffen, beffen Beidreibung feiner Zeit alle beffere beutsche Blätter enthielten. 3ch will baber nicht auf fie zurlicktommen, und nur einige bamals nicht bekannt gewordene Ginzelheiten erzählen. - Die Runftler beabsichtigten anfänglich bas biplomatische Corps zu bem Feste einzulaben, Frauen jedoch von bemfelben auszuschließen. Der Bring verbat sich das Erstere, und erbat sich die Lesteren. Es waren ihrer etwa zwanzig in ber Gesellschaft, welche aus ungefähr hundertundzwanzig Berfonen bestand, unter ihnen mehre Frauen und Braute anwesender Künftler, Fran von humboldt, beren Töchter und ich. Die herren nahmen bas Souper ftebend ein, mit Ausnahme bes Kronpringen, welcher seinen Plat zwischen Frau von Humboldt und mir genommen hatte, wie er fich benn überhaupt am meisten mit uns unterhielt. Das Fest zog sich bis spät in die Nacht hin. 4 Uhr Morgens hatte ber Bring seine Messe bestellt, um 5 Uhr wollte er abreisen.

<sup>\*)</sup> Das bezügliche Difticon lautet:

<sup>&</sup>quot;Mit bem Genius fteht bie Natur in ewigem Bunbe; Bas ber eine verspricht, leiftet bie anbre gewiß."

Beim Abschiebe verlangte er wiederholt von mir das Bersprechen eines zweiten Zusammentreffens in Rom nach Berlauf von zwei Jahren. Ich konnte es ihm nicht geben, und hätte es auch nicht halten können. Meine Bewegung bei diesem Abschiede war groß, meine Winsche für den Prinzen waren die aufrichtigsten und heißesten.

### XXI.

# Ein Erlebniß bei Ernst Morit Arndt.

Arnbt ist ein Mann welchen ich sehr hochachte, und ber sich mir auch stets freundlich erwiesen hat. Dennoch bin ich niemals bazu gelangt mich ihm so zu erschließen wie ich öfter ben Drang bazu in mir fühlte, selbst bei einem längeren Aufenthalt in seinem Hause nicht. Ich glaube ben Grund barin zu sinden, daß er nur ein Organ für trästige, sast heroische weibliche Naturen besitzt. Die übrigen Frauen stehn in seiner Meinung zu tief unter ben Rännern. Sie sind ihm Alle Blumen und Kinder.

Auf meiner Rückreise aus Italien gewährte er mir im Juli und August 1819 einen gastlichen Aufenthalt in seinem Hause in Bonn. Seine Frau, eine Schwester Schleiermachers, war schon vor ihrer Berheirathung meine Freundin. Sie war, als ich im Juli in Bonn ankam, erst seit kurzem von ihrem ältesten Sohne entbunden. Wenige Tage nach meiner Ankunst, am 14. Juli, Morgens gegen 6 Uhr, ward an die Thür meines Schlaszimmers gepocht. Ich schrieb ein so frühes Klopsen einem Irrthum in Betreff des Zimmers zu, und öffnete nicht. Nach einiger Zeit jedoch hörte ich ungewöhn-

liches Geräusch auf bem Corribor, und als ich num öffnete, fand ich diesen von Polizeibeamten und Gensd'armen besetzt. An's Fenster tretend, sah ich andere bieser Herren vor bem Hause aufgestellt. Bald ließ mich Frau Ahrend wissen, daß die Papiere ihres Mannes durchsucht würden.

Mittlerweile war bas Ereigniß in ber Stadt ruchtbar geworden. Studenten versammelten sich vor dem Hause. Einer von ihnen, welchem es gelungen war in das Hause einzubringen, ein junger Mann aus Franksurt a. M., trat in mein Zimmer, und theilte mir seine Absicht mit die vor dem Hause besindlichen Studenten einzulassen, worauf man dann Untersuchung und Beschlagnahme der Papiere verhindern, und die Letteren, wenn möglich, in dem Tumulte über Seite schaffen wolle. Da er meine Ansicht über diesen Plan zu wünschen schien, so nahm ich nicht Anstand ihm mit allem Ernst und aller Bestimmtheit zu erklären, daß er ein solch unüberlegtes ja tollkühnes Beginnen unbedingt zu unterlassen habe. Nächst der Gefahr welche es den Studirenden selbst brächte,, müßte es auch Arndt und seiner Sache nothwendig schaden.

Ich fah zu meiner Befriedigung auch balb barauf die Studenten auf Bänken welche dem Hause gegenüberstanden Platz nehmen, und den Ausgang der Sache ruhig abwarten.— Nicht lange nachher sah ich Arndts Papiere, in eine Anzahl großer Säde mindestens von der Höhe von Mehlfäden gepackt, aus dem Hause bringen, und in eine Chaise welche zu diesem Behuf auf der Straße hielt legen, welche dann mit ihnen absuhr.

Balb klärte sich auch bas frühere Klopfen an meine Thur

auf. Die Frau des Professors Welder, des Juristen, bei welchem man mit den Durchsuchungen angefangen hatte, hatte einen Boten abgeschickt, welcher mich weden und mich von den Vorgängen in ihrem Hause unterrichten sollte, damit ich Arnbt warne. Dies war nun zwar vereitelt worden, doch würde eine Benachrichtigung an Arnbt auch schwerlich irgend etwas in der Sache geändert haben. Er hätte sich ohne Zweisel dadurch nicht zu irgend einem Schritte veranlaßt gesfunden.

Arnots Haltung nach biesem Borfalle, wie ernst fie auch war, verrieth keine Bestürzung. Aber seine große innere Aufzegung äußerte sich baburch, baß er Nachts so heftig perorirte, baß ich in meinem Schlafzimmer, welches neben bem seinen lag, öfter baburch aus bem Schlafe geweckt wurde.

#### XXII.

# Beitgeschichtliches.

Betrachte ich bas lebhafte Interesse mit welchem viele meiner Befdlechtsgenoffinnen politifche Ungelegenheiten befprechen, und bies fogar oft nicht ohne Anerkennung feitens fachtunbiger Manner, so muß ich mir sagen bak ich wenig zur Bolitit binneige: ja feit Jahren ift mir bas Uebermaß ber Berbandlungen über fie in geselligen Kreisen fast brudend geworben. Denn es äußert sich auch bier ber tiefe Rig welcher sich in ben politischen und socialen Ansichten gebilbet zu haben scheint. und der sich von den böberen und urtbeilsfähigen Klassen bis au ben unteren zieht, welche leiber meift nur burch buntle Befühle und Leibenschaften bestimmt werben. Seit bas Wort Salon ftatt unferes guten beutiden Wortes Befellichaftssimmer fich bei uns einburgerte, bat bas Lettere aufgebort ein neutraler Boben zu fein. Man mag auch beute noch ausammentommen um einander zu erheitern, fich geiftig zu förbern, ber Erfolg wiberspricht ber Absicht, und an Stelle ber erwärmenben, leuchtenben, oft freilich auch nur blenbenben Beiftesblige welche bas Befellicaftegimmer burchzudten, bore ich in bem Salon oft nur ein bumpfes Donnergrollen.

Und biefes wurde vielleicht au beftigeren Ausbruchen fortschreiten, stemmte fich nicht ber Theil guter Sitte bagegen welcher unseren gebilbeteren Rreisen benn boch noch geblieben ift. 3d fage ber guten Sitte, benn bie feine Sitte, jene, ich möchte fast fagen bestridenbe Courtoifte ber fruberen Beit ift babin, vielleicht nicht ohne Nothwendigkeit babin, vielleicht als Folge bes Stildes Beschichte welche bie civilifinten Böller in bem letten halben Jahrhundert burchlebt haben, aber ich regrettire fie bennoch. Die Frauen herrschen nicht mehr in ber Gesellschaft, Die Interessen ber Manner breben fich in berfelben nicht mehr um fie, - ba ftedt ber Fehler. Denn filr bie seine Geselligkeit sind nur die Frauen eigentlich bilbenb. Wir find überhaupt in ber Geltung gefunten. Gustow bat Recht, wenn er hinfichts ber Liebe im letten Biertel bes vorigen Jahrhunderts fagt, die Leute verständen nicht mehr zu lieben wie bamals. - Ich selbst habe von meiner Jugend an bie Sinneigung ber beiben Gefdelechter zu einanber in brei Rategorieen getheilt, in Liebhaben, Berliebtsein und Die lettere, die hochfte, scheint mir nicht mehr m Lieben. eriftiren; bie beiben anberen gemähren uns teinen tiefeingreifenben Ginflug auf bie Manner. -

Doch war es trotz meiner geringen Neigung zu ben Bewegungen ber Politik nicht möglich daß ich zu irgend einer Zeit ohne Kunde berselben blieb, benn es gehörten zu meinen nahen Kreisen viele Männer, welche, sei es burch äußeren ober inneren Beruf, selbst in die Speichen ber Ereignisse einzugreifen strebten. Und baraus ergab sich für mich mit Rothwendigkeit ein Interesse an ben letzteren, aber auch die Möglich-

keit, daß mein Urtheil über sie zu Zeiten durch die an ihnen betheiligten Persönlichkeiten bestimmt wurde. Eigentlich erwärmt, gehoben, ja ich möchte sagen elektristrt habe ich mich jedoch nur durch drei Epochen der Geschichte meiner Zeit gefühlt: durch den amerikanischen Arieg, durch die ersten Zeiten der französischen Nevolution, und durch die deutschen Freiheits-kämpfe.

Ich war zwar erst 19 Jahr alt aber boch schon 4 Jahre verheirathet, als bie Anertennung ber Unabhängigkeit ber Bereinigten Staaten feitens Englands burch ben Barifer Frieden erfolgte, und icon im Saufe meines Baters, noch mehr aber in meinem eigenen, wo fich alsbalb ein Rreis bebeutenber Männer um uns versammelte, bilbete mabrend ber gangen Dauer bes Krieges zwischen bem Mutterlande und feiner Colonie biefer einen Sauptgegenstand bes Gefprachs. 3d glaube nicht, wenigstens erinnere ich mich nicht, bag irgenb Jemand aus biesem Rreise fich auf bie Seite Englands gestellt hatte. Es war hauptfächlich die ber Colonie von diesem versagte Gleichberechtigung mit ihm was für bie Bestrebungen und Kämpfe ber Amerikaner intereffirte, für ihre Unabhängigkeit von England war die Theilnahme geringer. Wie ich benn verfichern tann, bag bie Ibee völliger Gleichberechtigung vor bem Gesetze bamals vielleicht noch eine machtigere Berrichaft übte als beute, und felbst von ben jungen Ebelleuten in unserem Preise lebhaft erfast murbe, so viele politische Borzüge ber Abel auch in Preußen genoß. Auch bies lebt noch beute in meinem Gebachtnif, bag ber Bertauf ber Beffen und Braunschweiger an England von Jebem als eine Schmach erkannt wurde, die alle Deutschen traf. Allr mich, meine Freundinnen, und auch für viele junge Männer unserer Umgebung, bie wir uns feines ftaatsmannischen Blides rubmen konnten, ber etwa auch die Beranderungen in feinen Gesichtsfreis zog welche bie Emancipation ber Colonie in ber Geftaltung ber Weltverhaltniffe hervorbringen tonnte, menbete fich bas hauptintereffe um ben tapferen und boch milben, kühnen und boch vorsichtigen, festen und boch gemlithvollen Belben ber ameritanischen Revolution, um Wasbington, ia ber ganze Rampf verkörperte fich für uns in ihm, und bie Rolie die feinen Glang noch höher für uns erftrablen machte mußte uns ber ftarre und eigenstunige Georg III. bilben. Die Reit welche unfere afthetische Bestrebungen uns fibrig lieken wurde burch begeisterte Unterhaltungen über ihn ausgefüllt, und biefe Stimmung Hang in Manchem fort bis nicht viele Jahre nachher die Anfänge der französtschen Revolution ein näberes mächtigeres Interesse in Anspruch nahmen.

Ich sage die Anfänge der Revolution. Aber man darf nicht glauben, daß schon bei den ersten Ereignissen derselben daßzenige was Frankreich, das anmuthige Nachbarland, welches durch so viele Bande des Geistes und der Sitte mit uns verbunden, ja in der Letzteren maßgebend für uns war, bewegte, mit diesem Namen benannt wurde. Und auch noch später, als man hie und da ansing jene Bewegungen als eine Revolution zu erkennen, war man im Allgemeinen entsernt davon an einen Ausgang zu denken wie der es war welchen sie nahm. Das letzte europäische Ereignis welchem man später den Namen einer Revolution beigelegt hatte, war die

englische von 1688 gewesen. Ein unpopulärer König hatte ben Thron geräumt, ein anderer Filrst hatte friedlich seine Stelle eingenommen, und von da an über ein zufriedengestelltes Bolt geherrscht, — das war die Revolution gewesen.

Und wie viel schöner noch ließ sich alles in Frankreich an! Man kannte die Gebrechen des dortigen Regierungssphstems, aber man wußte auch daß dort ein menschenfreundlicher nicht unbeliedter Fürst den Thron einnahm, und so war denn noch ein viel befriedigenderer Ansgang zu hoffen als in England. Man erwartete demnach ein rührendes Familiendrama, wie man es ja so häusig und so gern auf der Bühne sah, zwar in großem Maßstade, durch größere Interessen in Bewegung gesetzt, und daher ergreisender, sonst aber ziemlich gleicher Art. Unverkennbare Mißstände, Irrungen, Zwiespalt, Edelmuth, Selbstausopferung, viele Tugendhafte belohnt, wenige Lasterhafte beschämt davonschleichend. Man konnte sich das gar nicht anders vorstellen.

Und begann benn nicht wirklich das große Drama anf die befriedigendste Weise? Schon die Ursache der Zusammenberufung der Notabeln, die Finanznoth, mit welcher der erste Anstoß zur Revolution gegeben war, ließ Niemanden einen blutigen Bersolg erwarten, denn man legte überhaupt materiellen Interessen nicht die Bedeutung dei wie heute, in meinen Areisen vollends nicht. Schulden! Biele junge Männer, welche sich in unseren Gesellschaften bewegten, Beamte, hohe und niedere, Edelleute, wenige der Letzteren ausgenommen, hielten sich ohne Schulden nicht strette comme il kaut, und schlossen mit liedenswürdigem Leichtsun von den eigenen Berhältnissen auf die eines Staats,

Und als nun Bairs und Abel allen ihren fruberen Borrechten entfagten, als bie Baftille gerftort warb, an beren Ramen sich die Erinnerung an so viele nicht allein in Folge königlicher Launen Gingekerkte, bie bem Leben entriffen wurden ohne bak ihnen die Wohlthat des Todes gewährt ward, an so viele bustere Musterien knuvfte, wie wurde aufgejaucht! wie viele Thränen ber Theilnahme wurden von uns Frauen geweint, als wir von Befreiten lafen benen bie Saft in bem büftersten Kerter so zum natürlichen Zukande geworben war, bak ste auf die Ruinen dieses Kerkers mit Traner aurudblickten, weil Licht, Luft und Freiheit ihnen nur fremd und brildenb geworben waren! - Und nun die Aufhebung bes, ber Gleichberechtigung fo feindlichen Feubalfpstems, ber gute König als Wiederhersteller der Freiheit bearlikt! wie mukte ihm folder Auruf bas Berg weiten! Endlich bie fo fcbone romantische Feier bes Bunbesfestes auf bem Marsfelbe! Roch beute lebt ber freudige erhebende Eindruck ber Beschreibungen biefes Kestes in mir fort! —

Balb follten die Gefühle, die Interessen, eine andere, eine entgegengesetzte Richtung nehmen. Schon das nächste Jahr ließ uns ahnen, daß das rührende Familienbrama in eine blutige, welthistorische Tragsdie umschlagen möchte. Unser Interesse wendete sich bald vorzugsweise auf den hartbebrängten König, den ein Decret der Nationalversammlung sast zum Gefangenen machte. — Und als er mit seiner Familie dieser Gefangenschaft zu entsliehen suchte, und, in Barennes angehalten, nach Paris zurückgesührt wurde, da waren es nur Er und die Seinen die uns noch Theilnahme einslössten, was aber

sonst noch von nun an in Frankreich geschah, erregte uns nur Abschen und Grauen. Aus enthusiastischen Anhängern wurden wir erbitterte Feinde der Revolution; und ich spreche damit eine damals ziemlich allgemeine Umkehr aus. In den blutigen Gräueln der Revolution die Bluttause einer neuen Zeit zu sehn waren wir weit entsernt, und hätten diese neue Zeit auch nicht durch solche Unthaten erkauft sehn mögen. Wir hatten uns ja ganz wohl und behaglich gefühlt in unseren ästhetischen Kreisen, und wurden auch mitunter Wünsche für das Gemeinwesen wie für einzelne Stände des eigenen Baterlandes in uns rege, um den Preis den Frankreich zahlte hätten wir ihre Erfüllung nicht begehrt.

Spannung, Reugier riefen nun freilich bie Ereigniffe in jenem Lande fortbauernd bervor, und ein Rannegieffern, welches, ba nun einmal bas erhebenbe, bas Berg weitenbe Intereffe ängstigenben Gefühlen Blat gemacht hatte, mir und vielen meiner Freunde und Freundinnen fehr unangenehm und baber in unserm Kreise möglichst vermieben wurde. Ich fage tannegiefern, benn von irgend einer tieferen politischen Anficht war bamals bei ben meiften Menschen, felbst aus ben gebilbeten Alaffen, wenig die Rebe. Es wurden hauptfächlich die tommenben Ereigniffe conjecturirt; und ju folchen Conjecturen ließen bie bebeutenben Zwischenräume in welchen man ohne neue Nadrichten war ben erwünschtesten Spielraum. Denn bie fparlichen Berliner Zeitungen erschienen bamale und noch lange nachher nur zweimal wochentlich, und ihr Inhalt war burftig genug, ihre Nachrichten waren bei ber Schnedenhaftigfeit ber Communicationsmittel alt, oft von Courier- ober StafettenNachrichten überholt, und Mittheilungen aus ben Cabinetten sehlten ihnen gänzlich. Mit Inbegriff aller Privatanzeigen überstieg ihr Bolumen auch in ben bewegtesten Zeiten seiten seinen Bogen in klein Quarto, und Beilagen gehörten zu ben großen Seltenheiten. Um etwas besser unterrichtet zu werden, las man benn wohl noch ben Hamburger Correspondenten, welcher, irre ich nicht, auch nur dreimal wöchentlich erschien; aber auch was dieser gab wilrbe heut zu Tage sehr ungenügend genannt werden.

Es ist die Art meines Geschlechtes bag wir in kleinen Dingen aute Beobachterinnen find. Und ba entaina mir benn bie Wahrnehmung ber wesentlichen Beranberung in ben politischen Conversationen nicht, welche mit bem öfteren Erscheinen und bem reicheren Inhalte ber politischen Zeitungen verbunden war. Die lästigen müßigen Conjecturen nahmen immer mehr ab und machten ben Raisonnements Blat; man fing an, Anfichten und Brincipien zu haben und zu vertreten, und die langweilige, kannegießernde Bolitik wurde damit immer feltener. Ich ermabne bas weil es auch eine Begiehung zu ber Gesellschaft bat, und bas Bild berselben aus jener Zeit um etwas anders farben wird als die jungere und jungste Generation gewohnt sein mag fie fich zu benten. Beit, viel Beit ersparte bas feltene Erscheinen und bie Durftigkeit ber bamaligen politischen Blätter allerbings. bem täglichen Erscheinen und bem so fehr viel größern Umfange berfelben ift fast eine andere Zeiteintheilung nothwendig geworben, benu wer lafe bente nicht täglich seine Zeitung? Fehlt boch selbst mir etwas wenn mir in bieser Beziehung

ein hinderniß in den Weg getreten ift, und ich vergesse nicht bas Berfaumte nachzuholen. —

Wie fehr man nun auch bas unglückliche Geschick Andwigs XVI. bebauerte, große Zustimmung fand bennoch die Kriegserklärung Preußens gegen Frankreich nicht. Die Siegeszewißheit welche ein Friedrich dem Baterlande gegeben hatte war doch nicht mehr vorhanden, wenngleich wenig Zweisel an der Trefslichkeit des preußischen Heeres gehegt wurde. Die Sache um welche gekämpst ward blieb eine fremde. Und als gar der Einfall der Berbündeten in Frankreich dem Schicksale seines ungläcklichen Königs eine so unbeilvolle Wendung gab, und der Berlauf des Krieges den Lorbeeren unseres Heeres wenig neue Blätter hinzusügte, war man eigentlich in Berlin ganz zusrieden als Preußen einen Separatfrieden schloß.

Rene Befürchtungen ja Schrecken erregte mehrere Jahre barauf ber Mord ber französischen Gesandten bei deren Abreise von dem Congresse zu Rastadt, und bildet daher einen sehr hervorleuchtenden Punkt in meinen Exinnerungen. Man fürchtete davon eine Erneuerung des Kampses, einen blutigen Racketrieg in welchen auch Preußen hineingezogen werden würde. Auch in der Berliner Gesellschaft wurde der Mord, besonders da die Papiere der Gesandtschaft von den Mördern geraubt worden waren, politischen Motiven zugeschrieben, und es war vielleicht meist eine Wirkung dieser Besünchung und des Wunsches sich von einem ängstigenden Gesühle zu bestreien, daß man dald ansing die französische Regierung selbst der Anstistung der Unthat zu bezichtigen. Mein Freund

Dohm, einer ber prensissen Abgesandten zu dem Congres, beauftragt den Bericht siber das ungläckliche Ereignis zu erstatten, wiederlegte dies Sersicht. Aber es dauerte lange dies gänzlich verhallte, und ein zufälliges, von mir gar nicht zu erwartendes Zusammentressen mit Dohm auf seiner Rädzeise vom Congresse war mir daher um so erwänsichter als schon vage Nachrichten, welche ich siber körperliche Leiden hörte, von denen er in Folge der Anstrengungen bei der Bollsührung jenes Auftrages heimgesucht war, es mir erfreulich machten ihn zu sehn.

Ich verband nämlich meine Rückreise von Dresden im Frühsommer 1799 mit einem Ausssuge nach dem Harz, und besuchte auf dem Wege dahin die Kanzlerin R. R.\*) auf ihrem Gute in Lochau. Kurz nachdem wir dort zur Weiterreise Postpserde bestellt hatten, kam der Postmeister, bedauernd daß wir noch würden warten müssen, da er nicht viele Pserde habe, und soeben ein sechsspänniger Wagen mit einem aus Rastadt kommenden Gesandten angelangt sei, der zumächs befördert werden müsse. "Welcher?" fragte ich schuell. "Dohm," war die Antwort. Ich eilte unverzäglich nach dem Gasthose in welchem er und seine Frau abgestiegen waren. Wir frenten und herzlich über das so ganz unerwartete Zusammentressen.

Dohm bestätigte mir, daß seine genauen Forschungen ihm bie aufrichtigste Ueberzeugung gewährt hätten, jenes erwähnte Gerlicht sei ein leeres Märchen. — Ich fand ihn weniger angegriffen als verbreitet worden war. Freilich hatte er durch

<sup>\*) 3</sup>hr Rame fehlt in bem betreffenben Tagebuche.

jenes traurige Ereigniß viel gelitten. Er mußte bie ganze Schredensnacht bei Regen und Wind unter freiem himmel zubringen, am andern Tage nahm er das Protokoll über die Unthat auf, und am zweiten brachte man ihn, vor Mattigkeit saft bewußtlos, nach Karlsruhe. Dort arbeitete er, im Bette sitzend, während zweier Tage und Nächte das Protokoll für den Druck aus. Seine Frau saß beständig an seinem Lager, und konnte seine Lebensgeister nurzburch sehr kleine aber oft wiederholte Gaben kräftiger Brühe aufrecht erhalten. Er ging jetzt Behuss seiner völligen Wiederherstellung nach einem Bade.

Ein leuchtenbes Gestirn, welches bereits fruber am politischen Horizont aufgegangen war und balb bie allgemeine Aufmerkfamkeit auf fich gezogen hatte, begann um biefe Beit ber Sauptgegenftand ber geselligen Conversation zu werben. Der fühne abenteuerliche Bug nach Aegypten umgab Bonaparte mit bem romantischen Zauber welcher fo fehr ber Richtung ber gebilbeten Rreise Berlins entsprach, und als er balb barauf ben Rath ber Fünfhundert auseinandertrieb und als erfter Conful bie Regierung Frankreichs übernahm, glaubte man ben Abgrund ber verhaft gewordenen Revolution burch ihn geschloffen, und es griff ein bewundernder Enthuftasmus für ihn Plat. Raum thaten Siege ber frangösischen Beere in Deutschland und Italien biefer Stimmung Gintrag. Das beutsche Reich war fast ein lächerliches Ding geworben, man suchte Deutschland nur noch in Breufen, und bie Schwächung Desterreichs, welches trop mancher in ben letten Jahren von ihm gethanen annabernben Schritte feit ben Zeiten

Friedrichs des Großen als der Erbfeind Prenßens betrachtet ward, wurde eher gern gesehn als bedauert. Die Bewunderung für den Helden des Tages erstreckte sich, wie man erzählte, die auf die höchsten Kreise. Sollte doch selbst die hochverehrte allgeliebte Königin ihre Zimmer mit seinem Bilde geschmildt haben.

Die Bestignahme Hannovers seitens Frankreichs, eine nicht zu erwartende Gewaltthat, denn das beutsche Reich war damals mit Frankreich im Frieden, erinnerte zuerst daran, daß ber bewunderte Held ein sehr unbequemer ja gefährlicher Nachbar werden konnte. Seine Heere hatten sich damit zwischen die getrennten Theile Preußens mitten inne geschoben. Die drohende Gesahr begann der Bewunderung Eintrag zu thun. Und als aus dem lebenslänglichen ersten Consul nun gar ein Kaiser der Franzosen erstand, erfolgte unter seinen Berlinischen Anhängern ein bedeutender Abfall.

Was für einen Theil unserer Gesellschaft und namentlich für uns Frauen hinsichts ber Gesinnungsänderung maßgebend wurde, war, daß eine letzte romantische Täuschung über ihn damit zersloß. Der ritterliche Held ber Phramiden, der glübende Liebhaber seiner Gattin, von der wir wußten daß ihr edles Herz sich nicht dem Gesühl für das Ungläd der früberen Dhnastie verschloß, unter deren Herrschaft sie und ihr erster Gemahl sich als wohlgelittene Erscheinungen in den Kreisen des Hofes bewegt hatten, ja daß sie nicht Anstand genommen hatte dem ersten Consul ein Schreiben ihres Schwagers, des Marquis de Beauharnais, zu übergeben, in welchem dieser ihn aufforderte dem vertriebenen Herrschause die

Krone Frankreichs zurückzustellen, war für uns nun ein selbstsüchtiger Usurpator geworden. Unsere frühere Täuschung darf uns nicht allzusehr zur Last gelegt werden, hatten doch fast alle französsischen Emigranten sie getheilt, ja gepslegt, von benen so manche sich in unseren Kreisen bewegten.

Auf die Gesellschaft übten biese Letteren im Bangen meniger Einfluß als man benten konnte. Ich will nicht von benen ber geringeren Stanbe fprechen, welche fich ebenfalls in nicht allzukleiner Rabl bei uns eingefunden hatten, und von einem nicht unbebeutenben Theile berer man taum wufite. welchem ber verschiedenen Regimes die während ber Revolution in Frankreich herrschten fie burch ihre Auswanderung zu ent-Denn man grambbnte unter biefen geben gesucht batten. manche vertappte Jakobiner, ja, namentlich unter benen aus bem füblichen Frankreich, fogar Manche, bie ben Gräueln in Lyon und anderen Stabten bes Gubens nicht fern ftanben, während fie fich boch alle für Robalisten de pur sang gaben. 3ch spreche von benen welche bies wirklich waren, und ben boberen Stanben angehörten. Nicht nur bag fie mit ihren Ibeen bei ben letten Regierungsjahren Ludwigs XV. ftehn geblieben waren, fie erkannten teine andere Bilbung an als bie frangöfische, und behaupteten sie auch nicht bag es noch gar keine beutsche Literatur gebe, benn bazu waren sie zu fein und zu bulfsbedurftig, fo gebehrbeten fie fich boch fo. irgend eine Richtung bes beutschen Geiftes einzubringen, fiel keinem von ihnen ein als dem trefflichen Chamisso, an welchem bies Bestreben sich bafür auch so schön belohnte, ja felbst in ihrer Rleibung batten fle an berjenigen ber ersten Jahre ber

Revolution festgehalten. Noch ist mir in bieser Beziehung ein Chevalier be St. Paterne erinnerlich, stets en escarpins und in seibenen Strümpsen, beren Farbe nur je nach Jahreszeit und Straßenkoth zwischen weiß und schwarz wechselte, stets, auch im Winter auf ber Straße, im Frack, in rothem Untergilet und in bem breieckten hut bessen korm nach der Mode von 1789 kann ein hutmacher Berlins noch zustande zu bringen vermochte, und eines ähnlich gekleibeten Chevalier Reinhard, der in einem "Tablean de Berlin," um seinen Dank sikr die ihm hier gewordene freundliche Aufnahme zu bekunden, die schönen Gebäude Berlins weniger beschrieb als durch gebrechselte Phrasen zu illustriren strebte.

Die aute Gesellschaft batte für biese Leute wohl Theilnahme, boch wenig geiftige Anknübfungspunkte. Aber als achtungswerth mußte man fast Alle in ber Beziehung anerkennen, baf fie Alles was fie an Fähigkeiten ober auch bloken Fertigkeiten befagen anwendeten um fich felbstftandig burchzubringen. Gie verwertheten ihr etwaiges mufikalisches Talent, wie &. B. Die Genlis, ertheilten Unterricht in ihrer Muttersprache, und Manche, und gerade aus ben niederen Ständen, beren einziger Beruf gum Lehrfache barin bestand bag fie ihre Muttersprache zu sprechen, wenn auch nicht immer richtig zu schreiben wuften, verschafften fich bie Erlaubnig hier Schulen zu errichten, welche fie benn auch bestens auszubeuten strebten. Oft auch verwertheten Leute aus ben boberen Standen, ohne fich beffen irgend ju schämen, ihre Renntniffe in Handwerten welche fie babeim theils zu ihrer Unterhaltung in mufigen Stunden, theils einer unter bem französischen Abel berrschenben bezüglichen Mobe folgend erlernt batten, in welcher ihnen die Könige und Brinzen von Frankreich vorangingen. Aber auch ber nieberften Arbeiten icomten fie fich nicht, wenn fie fich allein burch folche zu erhalten wußten. Als ich im Jahre 1799 Campe in Braunfoweig besuchte, bearbeitete er, um fich von angestrengten geistigen Arbeiten burch rein forperliche zu erholen, einen 24 Morgen großen Garten felbst, und nur mit Unterftutung eines Gartentnechts und eines Tagelöhners. Der Gartentnecht aber war ein ci-devant frangofischer Chevalier, ber fich jedoch in seine jetige niedere Stellung mit allem Anftand schickte. Beim Abendeffen, an welchem ich mit einigen anderen Gaften Theil nahm, fand ich ihn bei Tische wieber, benn er schien mit Rücksicht behandelt zu werben. Und feine, wie auch feiner jetigen Stellung gemäß zuruchaltenbe Converfation, contraftirte boch burch Anmuth und Leichtigkeit febr gegen bie bes guten Campe, ber, wenn ich mich mit ihm und seiner Familie allein befand, zwar munter und ohne Affectation war, wenn aber irgend ein Frember hinzulam in einen falbungsvollen, wenig angenehmen Ton verfiel. -

Das ereignisreiche, verhängnisvolle Jahr 1805 war herangekommen. Das Schwanken ber preußischen Politik zwischen einem Bündnisse mit Frankreich und einem mit den gegen dasselbe verbündeten Mächten rief zuerst die Gesellschaft beeinstussende Parteiungen hervor, und um so ausgesprochenere, als man nun anfing den Ernst der Situation zu begreisen, ja die geistig bedeutendsten Männer aus unseren Kreisen wenn auch nicht die Existenz, doch die Machtstellung Preußens bebrobt fürchteten wenn nicht die richtige Partie ergriffen wurde. Drei Saubtanfichten ftellten fich beraus. Die eine verlangte nur bag die Regierung einen Entschluß faffe, gleich viel welchen, und biefem mit Aufrichtigkeit und Energie Rolge gebe; fie ging bavon aus, bag Breufen noch jeber Seite bin ben Ausschlag geben und sich baburch die ihm gebührende Geltung verschaffen könne; bie andere wollte ein mit ben Berbanbeten gemeinsames Borgebn gegen Frankreich, bie britte, baf Breufen für jest bem Stern Rapoleons folge, beffen Glanz fo Biele blenbete, fich bie Bortbeile verschaffe bie aus einem Bundnig mit bem flegreichen Raifer fur basfelbe bervorgebn mußten, fo au einer in Nordbeutschland gebietenben Macht wurde, und ben Rern eines Deutschlands bilbe, beffen Begemonie, wenn jener Stern einmal fante und Breugen mit Rlugheit ben geeigneten Moment wahrnahme um in eine andere Babn einzulenten, ibm zum Seile Deutschlands nothwendig anheimfallen muffe. Welche Ansicht fic junachft jur Geltung bringen werbe, mar allen ber Berbaltniffe wie ber wirfenben Berfonlichkeiten Rundigen flar, als ber, burch ben in unfern Rreisen viel gesehenen Bignon, bem mehrjährigen Geschäftstrager Frankreichs in Berlin, biefem Staate zugewendete Haugwit nach Schönbrunn zu Navoleon abgesenbet murbe. Die aus biefer Senbung bervorgegangene Erwerbung hannovers, eines zur Abrundung ber beutschen Brovingen Breufens fo wünschenswerthen Befitthums, mar ben Anbangern bes Bunbuiffes mit Frankreich febr genehm, als ein vielverheißender Beginn gur Berwirklichung ihrer Blane, aber von ber Mehrzahl wurde bas Gefchent Rapoleons als eine Danaergabe betrachtet. Seit ber Schlacht bei

Austerlitz hatte sich boch ber Gesellschaft merkbar eine trübe Stimmung bemächtigt, siber welche man sich hin und wieder zu zerstreuen suchte, die jedoch immer wieder die Oberhand gewann. Man ahnte daß auf Napoleons Siegeszügen die Reihe bald an Preußen kommen würde, und mehr als Andere war von Besorgnissen erfüllt wer die Unentschlossenheit und die Parteiungen in den höhern Regionen kannte. Wir in unseren Kreisen kannten sie sehr genau, wennseleich sie auch dem großen Publikum nicht verborgen bleiben konnten.

Denn es feblte ja an öffentlichen fogar lauten Runbgebungen berfelben nicht. Dem Grafen Saugwit wurden nach ber Rudtunft von ber Biener Diffton Die Fenfter eingeworfen, bagegen bem, wie es bieß fur ben Brieg gestimmten, Berrn von Harbenberg (bem fpateren Staatstanzler und Kürften). welcher ber feiner Ansicht jett widrigen politischen Strömung weichen und sein Amt niederlegen mußte, bis zu seinem Abgange von Berlin allabenblich Ständchen von Militärmufit gebracht. Den Anbangern bes Bundniffes mit Frankreich standen freilich so laute Manifestationen ihrer Ansicht nicht ju Gebote. Denn jene gingen von ben Officieren bes Regiments Gensb'armes und ber Garbe bu Corps aus, jungen in vielen Beziehungen übersprubelnben Sbelleuten, welche keinesweges geeignet waren bas Berhängnifvolle eines Kampfes mit Napoleon zu erkennen, und vor Allem ihrem Grimme barüber Ausbrud ju geben suchten, bag bas preufische Beer, nachbem es einmal in's Felb gerudt, ohne Schwertstreich wieder heimgekehrt mar. Ja man behauptete, fie hatten unter

ben Fenstern bes friedliebenden und gewagten Entschliffen abholben Königs ihre Säbel gewetzt.

Man hat vielfach ben Brinzen Louis Kerbinand beichnlbiat. ber Anstifter biefer ungeschickten und theilweise roben Demonftrationen gewesen zu fein. Der intellectuelle vielleicht, ja mahricbeinlich, benn er theilte jenen Grimm und icheute fich nicht ihn im Gespräche in fehr braftischen ja tauftischen Bigworten zu außern, in anderer Weise jedoch nicht. Denn wie leibenfchaftlich er auch war, und ich habe genug Aeufferungen biefer Leidenschaftlichfeit von ihm gebort ba er in vertrauteren Kreisen gar nicht bamit zurlichielt, er war weit entfernt eine robe Ratur zu fein, vielmehr war er, trot ber Ausschweifungen von beneu man ibn nicht freisprechen tann, voll ber ebelften Regungen. Bei bem Könige war er wegen feines biffoluten Lebens nicht beliebt, aber bie Königin, welche mahrscheinlich biefe Seite feines Lebens weniger genau kannte, und eblen und liebenswürdigen Eigenschaften, wie der Brinz beren in der That viele befaß, sowie einem geiftreichen Wesen felten Burbigung verfagte, war nicht ohne Anerkennung für ihn, übervies behauptete man, bag auch fie bas ruhige hinnehmen ber Unbilben welche Napoleon Breufen in bem letten Jahre zugefügt hatte fcmerzlich empfand. Und fo hätte ber Bring icon ber Königin balber Schritte nicht unmittelbar veranlaßt, welche ben König in Rücksicht auf die Bartie die er ergriffen hatte beleidigen mußten. - Uns Frauen aus seinem Rreise rif er bin, viel weniger burch ben Sarkasmus mit bem er zu Reiten seinen Aerger fiber bie Situation äußerte, als burch bie viel öfter vortommenben tiefgefühlten Ausbrude achter, schmerzerfüllter,

au ieber Aufopferung bereiter Baterlandeliebe. Bon einem flegreichen Kampfe gegen Ravoleon allein hoffte er zugleich ben Sieg freifinniger Ibeen, und biefer lag ihm ebensofehr am Bergen als bie politische Unabhangigfeit bes Baterlanbes. Er mufte untergebn, er war eine Abnormität, in ihm walteten bie biametralften Gegenfate: Ein Stlav feiner Leibenschaften, ein Menich, ein Bring, ber beispielsweise eine ganze Racht im Freien auf ber Erbe liegend aubringen tonnte, nur um fortwährend die Fenfter bes Wohnzimmers eines bübiden. aber ziemlich gewöhnlichen Frauenzimmers zu febn, welcher er fcone Emotionen und Gebanken anbichtete bie fie gar nicht hatte, und ein Mar, ber fich mit kuhnem Schwunge über feine Beit erheben tonnte, ber bochften Ibeen fabig und ftets bereit fein Leben für fie einzuseten; in feinem Bebahren einerfeits ganz ein bamaliger preufischer Gensb'armes = Officier. - und man muß fie gefannt haben nm zu wiffen was bas fagen will - und bann wieder ein ben garteften Gefühlen und bes entsprechenbften Ausbruds berfelben fabiger Menfch; ein ftolger hochfahrenber Bring, und zu Reiten ein fcuchterner verlegener junger Menfc. Er rieb fich auf in biefen unausaleichbaren Gegenfäten, auch trug er bie Ahnung eines frühen Tobes lange in fich, und fie ware auch ohne seinen Helbentob bei Saalfelb in Erfullung gegangen. -

Die Tage ber Bergeltung für bas was in Zeiten politischer Krisen ber größte Fehler ift und vielleicht schlimmer noch als ein Fehler, für bas Schwanken hinsichts bes zu fassenben Entschlusses, brachen heran. Der Krieg war Preußen nun ausgebrungen, und bas unter viel ungünstigeren Ber-

hältnissen als blejenigen im vorangegangenen Jahre es waren. Jest stand es dem gewaltigen, ohne Schwertstreich schon bis an die Grenzen des Reiches vorgedrungenen Feldherrn ohne Bundesgenossen gegenüber, denn was man von dem Ungestüm seines Angriffes aus früheren Feldzügen wußte, berechtigte zu der Annahme, daß der Feldzug entschieden sein könne bevor noch Ein Russe deutsches Gebiet betreten habe.

Genau bie Stimmung unter ben geringeren Rlaffen Berlins 211 erarlinden war ich nicht in der Lage; mir schien es jedoch als berriche bort böchstens eine gewisse Svannung: von einem Bewufitsein des Berbängnifivollen des Augenblicks bemerkte ich wenig, von großen Befürchtungen warb nichts laut, aber auch nichts von großen Hoffnungen. Berhielt es fich in ber That fo, fo mar es ein übles Zeichen, ein Beweis eines fast bis jur Rullität gefuntenen Nationalgefühle, und aus bem Berbalten bes Bolls nach bem Einzuge ber Franzosen glandte ich mich au bem Rückschluß berechtigt baf ich mich nicht geirrt batte. In unseren Rreisen gelangte man erft zu ruhigen Ermägungen nachdem die Berliner Garnison in's Feld geruckt war; bis babin hatte uns ber ungestüme Kriegsburft ber jungen Dfficiere unserer Befanntschaft wenn auch nicht bingeriffen bod gewissermaßen betäubt. An ber Tapferkeit bes Beeres, bes gemeinen Mannes wie ber Offiziere, murbe tein Zweifel in uns rege, aber bie Beerführer waren geeignet uns mit ben bangsten Befürchtungen zu erfüllen.

Belche Männer waren es, bie bem größten Felbherrn ber Zeit und seinen in Folge fast ununterbrochener Rämpfe triegserfahrenen und babei jugenblräftigen Generalen entgegengestellt

wurden? Der 72iabrige Bergog von Braunichmeig, ber fich batte gludlich schätzen sollen, bak er breizehn Jahre früher, icon faft ein Greis, ohne wefentliche Gefährbung eines noch um mehr als breifig Jahre vorher erworbenen Kriegsruhms bavongekommen war, ber Feldmarichall Möllenborf, noch zehn Jabre alter als er, ein Mann ben wir täglich beobachten konnten weil er in unserer Mitte lebte. Da faben wir benn ben hubschen Greis, ber in früheren Jahren einen fast weiblichen Teint gehabt batte von bem er noch Spuren trug, mit seinem milben freundlichen Gesichte, im Schlafrod, eine schwarze Sammtmilte auf bem Ropfe, por einem Barterrefenfter bes Gouvernementsgebandes in ber Ronigsftrake ftebn. im Frübjabr fic ber Blitben ber iconen Rofenbaume erfreuend, welche innerhalb eines Gitters vor bem Saufe ftanben, ftets aber, benn er fehlte bann fast nie am Kenster, ben fröhlichen tobenben Kinberschaaren welche Mittaas und Nachmittaas ben Soulen entftrömten theilnehmend und lächelnd auschauenb. Er war einer von ben Leuten von benen man trot ihrer hoben Stellung gar nicht fprach; nur eine ihn betreffenbe Geschichte erinnere ich mich gehört zu baben, und fie wurde eben in jener Beit öfter wieberholt. Als auter Wirth kummerte er fich forgfam um bie Einzelheiten feines Saushalts, und ba war er benn sehr erfreut eines Tages in Abwesenheit feines Rochs einen fetten Truthahn, welchen einer jener Ansländer por seinem Kenster vorübertrug, die damals noch im preußischen Heere bienten und benen es mitunter erlaubt warb einen Keinen Hanbel zu treiben, für einen sehr billigen Breis zu erhandeln. Die Borwfirfe, welche ber General-Feldmarschall

bem beimgekehrten Roch machte, ber ihm ftets einen viel boberen für folches Geflügel anrechnete, begegnete biefer burch ben Beweiß, baf Ercelleng feinen eigenen von bem Berfänfer unmittelbar vorber vom Hofe des Käufers gestohlenen Truthabn gefauft hatte. - Diefer gemuthliche Greis und forgfame Sanshälter, ber - unbefchabet feiner nun fcon fehr antiquirten militärischen Berbienfte - jest nur noch ben Stoff an einer Bofi'ichen Ibulle batte abgeben konnen, und nun, und bas wiber feinen Willen, benn er fühlte feine Jahre und feine Unzulänglichkeit, als einer ber Oberbefehlshaber bem im fräftigften Mannesalter ftebenben tubnen Felbberen ent gegenstellt wurde, bilbete feinen jetigen Sinneigungen wie feiner außeren Erscheinung nach einen für ben Batrioten ichmeralichen Gegenfat au biefem, ben ein eben um jene Reit an ben Schaufenftern mehrer Runfthanbler Berlins ausgestellter Rupferstich uns in bem Augenblide zeigte, als er, - nicht viele Jahre zuvor - bie webenbe Nahne in ber hand, im Sturmfdritt feine Rrieger ben morberifden Befcoffen ber Feinde entgegen auf die Brude von Arcole führt, und so bie blutige Schlacht entscheibet.

Das waren nun selbst für die Gesellschaft Berlins, wie sehr sie auch durch günstige Ansichten vieler ihrer Mitglieden beeinflußt sein mochte, handgreifliche Uebelstände. Aber sie wurde auch auf andere Bedenken geleitet. Was die Organisation des Heerwesens, die Berproviantirung, die Bekleidung betraf, so hatte man nie an ihrer Trefflichkeit gezweiselt; das heißt stillschweigend, denn man hielt es für unnöthig dies erst auszusprechen. Aber alles dies mußte nothgebrungen Gegenstand der

Besprechung werben, als beim Ausrilden ber Truppen — ich weiß nicht mehr ob im Jahre 1805, wo ber erste Feldzug nothwendig ein Winterseldzug hätte werden müssen, oder im Herbst 1806, wo mit Wahrscheinlichkeit ein solcher bevorstand — öffentliche Aufsorderungen zur Spendung von Mänteln für die Soldaten oder zu baaren Gaben Behufs der Anschaffung solcher erschienen. Diese schmucken, wohlausgeputzten Soldaten, beren Unisormen nicht das kleine Ständschen ausweisen dursten, sollten nicht Stockprügel oder Arrest den Frevel empsindlich strafen, waren nicht gegen irgend welche Unbilden des winterlichen Wetters geschützt! Das streiste doch sehr an "Sorglosigkeit" und hin und wieder sing man an sie auch da als möglich anzunehmen wo man sie nicht bemerkte.

Aber man verzagte barum boch nicht, wenn auch hin und wieder gezagt wurde. Schien boch der geliebte und als das Gegentheil von leichtfertig bekannte König so wenig von Zweiseln bewegt, daß er noch sehr wenig Abende vor seinem Abgange zum Heere in der Stimmung war einer Borstellung der de Bachschen Aunstreiter-Gesellschaft beizuwohnen. Und am Ende: "die preußische Armee!" Ein Rimbus umgab noch immer das Wort. — Auch dem Glücke behielt man eine Rolle in dem Drama vor. Der Stern Preußens! — Er sollte den Bonapartes erbleichen machen, der doch disher so hell gestrahlt hatte. Die Denkendsten und daher Bedenklichsten such staten, und fürchteten sich, ganz so viel zu fürchten als sie doch Grund zum bestürchten zu haben meinten,

wenn sie theils so übermüthig theils mit so heiterem Sinne bie verhängnisvollen Würfel werfen sahen. Ein lettes Beruhigungsmittel filr diese war: il y' a un Dieu des ivrognes.

Aber was nützten alle Selbstäuschungen und Opiate! Gleich einem Donnerschlage rlittelte die Kunde von Saalseld auf, und machte selbst die Zuversichtlicheren erschrecken. Das erste Treffen in diesem Kriege unglücklich, und unglücklicher noch durch den Tod einer so hervorragenden, so allgemein interesstrenden Persönlichkeit wie die des Prinzen Louis es war! — Wie schmerzlich die Trauerkunde unsere Kreise berührte ist leicht zu ermessen. Aber auch die welche dem Prinzen serner gestanden hatten, und ost durch seinen anscheinenden Uebermuth, diesenige Seite an ihm welche er ihrer Ratur nach zumeist der Oefsentlichkeit zuwendete, choquirt worden waren, waren versöhnt und ties ergriffen. — Doch es blied keine Zeit irgend einen Schmerz durchzusstühlen. Die Nachrichten vom Kriegsschauplat überstürzten sich.

Die nächste war freilich eine falsche. Soult sollte geschlagen, sein ganzes Corps gefangen worden sein. Ein Anschlag in der Flur eines Ministerhotels in der Behrenstraße — ich glaube es war das Hangwitzsche — gab dem Publikum die Rachricht. War sie gegründet, so war sie von unermestlicher Bebeutung. Aber man bemerkte keine freudige Aufregung im Bolke, nach der ersten Stunde nicht einmal einen Andrang im Ministerhotel um das lächerlich winzige Zettelchen welches in kaum zu entzissernder Schrift einen so großen Erfolg verkündete zu lesen. Als ich einige Stunden nach dem Erscheinen dieses Bülletins mich nach dem Hotel begab um mich gegen

meine Zweifel durch den Augenschein zu stärken, sand ich außer mir nur noch eine Person in der Hausssur, und diese war der Portier, der griesgrämig auf und ab schlich. War das preußische Boll stumpfsinnig geworden? oder gab es überhaupt teines mehr? Noch standen aus meiner Kindheit die gehobene Stimmung, die leuchtenden Blide des Geringsten aus dem Bolle wenn das Gespräch auf die Siege der Preußen unter Friedrich sam, vor meinen Sinnen, und dieser Friedrich war ja erst zwanzig Jahre todt. Oder hatte das fast welthistorische Ereignis von Jena schon Schatten vor sich hergeworsen, welche Sinn und Gemüth der Menschen umbölsterten? Bei den häheren Ständen war dies gewiß der Fall.

Allen Conjecturen machte die furchtbare Rachricht ein Ende, welche schon der nächste Tag brachte. Dem Anschlage der diese verbreitete bestritt Niemand die Wahrhaftigkeit, und dies war bezeichnend genug. Er ist öfter ungenau wiedergegeben worden, ich glaube aber mich des Wortlautes genau zu erinnern, denn er drang ätzend in meinen Geist ein.

"Der König hat eine Bataille verloren. Ruhe ist jetzt bie erste Bürgerpflicht. Ich forbere sie von ben Sinwohnern Berlins. Der König und seine Brüber leben." —

Welcher Lakonismus! — Und babei immer noch Ueberflüfsiges. Denn wer bachte in Berlin baran die "Ruhe" zu zu stören! — Dieser Auschlag wurde nun zwar gelesen. Aber kanm auf einigen Gesichtern malte sich ein Ausbruck des Schreckens, auf den meisten gar nichts, höchstens gingen Einige kopfschittelnd bavon, mit einer Miene die da zu sagen schien: Nun, das ist doch etwas allzurasch gegangen! — Diese zur Auhe aufgeforberten Berliner waren so kindlich ruheliebend, daß als der ruhepredigende General wenige Tage barauf zu Pferde an der Spitze einiger noch in der Stadt zurückgebliebenen Truppen auszog, sie ihn mit der Bitte umschaarten sie doch nicht zu verlassen. "Ich lasse euch ja meine Kinder zurück!" war die Antwort des Kriegers. Die Leute sahen sich verblüfft an. Fast keiner wußte wer diese "Kinder" waren. Manche suchten ein Symbol, eine Art Mysterium, ein ihnen dis dahin unbekannt gebliebenes Palladium hinter dem Worte. Aber diese Kinder waren leibliche, und keine andere, als die Fürstin Hatzseld und ihr Gemahl; die Fürstin eine mir sehr werthe Freundin, die aber gewiß selbst sehr erstaunt war als sie hörte daß sie von ihrem Bater als Pfand für das Heilins zurückgelassen wurde.

Dies war die letzte That des letzten preußischen Generals welchen Berlin auf mehre Jahre hinaus an der Spitze von Truppen in seinen Mauern sah. Seine erste ist vielleicht nicht heldenmitthiger gewesen. Er war General der Insanterie geworden, wie er Chef der Bank und Seehandlung, Generalpostmeister, Geheimer Staats und Cadinetsminister, Curator oder gar Präsident der Akademie and noch vieles Andere geworden war, und so die heterogensten Aemter und Würden in seiner Person vereinigte: weil es seit Jahren einmal hergebracht war, daß fast jedes vacante hohe und einträgliche Amt dem Grasen von der Schulenburg-Rehnert zustel. Als die im Palast Mondison restdirende Königin, Mutter König Friedrich Wilhelms des Dritten, gestorben war, welche vom Bolke Wittwe Königin genannt wurde, begegneten

sich zwei ehrsame Bürger vor diesem Palaste. "Beist du schon daß Wittwe Königin gestorben ist?" sprach der Eine. "Ei!— Aber wer wird denn nun Wittwe Königin werden?" erwiderte der Andere, der etwa glauben mochte dies sei eine Würde oder eine Stelle die niemals unbesetzt bleiben dürse. "Wer wird's werden? Schulenburg wird's werden!" war die Antwort.

Die Furcht vor dem Heldenmuth der Berliner mußte wohl in der Familie erblich sein. Denn kaum war der Schwiegervater abgezogen und hatte dem Schwiegerschip die Obhut der Stadt überlassen, so wußte dieser wieder nichts Eiligeres zu thun, als das Heldenvoll vor jedem Widerstand zu warnen: "Ein jeder werde schreckliche Folgen haben. Der Ueberwinder ehre nur ruhige Hingebung im Unglikk." Die letztere Behauptung war eben so neu als kühn, aber die Warnung in der That lächerlich. Doch einigen bangen Gemülthern wurde dadurch noch banger. Sie fürchteten, daß ein heimlicher Widersland sich organissitt habe, etwa von rauf- und randlustigen Horden die sich von auswärts hereingeschlichen haben mochten.

Das waren für die Einsichtigeren traurige Tage, das war ein klägliches Ende der vaterländischen Herrschaft. Aber wer 1813 erlebt hat braucht sich nicht zu schenen die Erinnerung an 1806 zu fördern. Sie kann für jede Zukunft, wie sich diese auch gestalten möge, dazu dienen das Bertrauen auf die Elasticität des preußischen Bolts wie seiner Regierung aufrecht zu erhalten. Welche Aenderung in wenigen Jahren! welch rascher Uebergang von der Misere zur Hochherzigkeit, von der stumpsen Gestinnungslosigkeit zum Karen politischen Bewustssein, von dem schwächlichsen Uebersichergehenlassen zur

träftigsten That! — Aber auch bazu möge bie Erinnerung beitragen, sie stets von Neuem mit der an die Männer zu verbinden welche die ersten Impulse zu dieser Wandelung gaben, ihr die förderlichste Richtung anwiesen, und dabei keine Gesahr scheuten, statt, wie es wohl geschehn ist und von manchen Seiten noch sortbauernd geschieht, in Pietätlosigkeit und Undank diese Männer in den Hintergrund zu schieben oder gar zu verunglimpsen ja zu versolgen. —

Bas man nach jener väterlichen Mahnung an die guten Berliner Kinder, sich artig und ruhig zu verhalten wenn sie sum Einzuge der Franzosen an diesen vorherrschend bemerkte, war einige Neugier auf die Heere des Mannes, welcher soeben wieder einen so mächtigen Schritt auf der Lausbahn gethan hatte auf welcher er sich die Herrschaft über Europa zum Ziel gesteckt zu haben schien. Einem Fremden, der, undekannt mit den welthistorischen Ereignissen, in diesen Tagen in Berlin eingetrossen wäre, wäre keine Ahnung von der Rähe eines sür Stadt und Staat so verhängnisvollen Tages angeslogen. Hätte er früher Berlin gekannt, so hätte ihm höchstens aufsallen können, daß trotz des schönen Herbstwetters die Spaziergänge etwas weniger belebt waren als sonst.

Als ich an einem ber folgenben Tage in ber Mittagsftunde durch die Königsftraße ging, sah ich eine Kleine Schaar
französischer Cavalleristen von der Kurfürstenbrücke herkommen und vor dem Berlinischen Rathhause halten. Sie erregten wenig Aussehn und wurden nur in etwas respectvoller Entsernung von einigen Straßenjungen begleitet, die offenbar

teine andere Abficht batten als etwaniaen Concurrenten bei bem Amte bes Pferbebaltens aupprautommen. Einige ber Reiter fliegen ab und begaben fich auf bas Rathbaus, wo ber Magistrat in Erwartung ber Dinge bie ba kommen follten in Bermaneng verfammelt mar, und forberten benfelben gu ben nothigen Borkebrungen für bie Ginquartierung ber am nachsten Tage eintreffenben frangofischen Truppen auf. waren Chasseurs à cheval in ihrer grünen Uniform, und es moge jum Beweise bienen, wie felbft ber Mittelftand in ber Lage ber Dinge orientirt war, bak ein vorlibergebenber febr wohlgekeibeter Mann, burch bie Farbe bet Uniformen veranlagt, meinen Begleiter fragte, ob bas nicht Ruffen feien. Durch hinweisung auf bie breifarbige Cocarbe eines anberen belehrt, ging er ohne irgend eine Emotion zu zeigen mit ben Worten fort: "Da wird man wohl nach Hause gebn und wegen ber Einquartierung Bortebrungen treffen muffen." -3d fab ben Beift Friedrichs bes Groken mit gornsprühenben Bliden über ber ganzen Scene ichweben, und wantte mehr nach Haufe als ich ging.

Die Tage bes Einzugs ber französtschen heerestheile wibersprachen solchen Borgängen nicht. Die Fenster waren besetzt mit Rengierigen, als gälte es einer Curiosität ober einem sestlichen Aufzuge. Bon biesem hatte nun freilich bieser Einzug nichts; und bieser Umstand erregte in den Berlinern vielleicht die erste innere Bewegung in diesen verhängnisvollen Tagen. Nach prensischen Begriffen in schlechtester Haltung, geräusch voll mit einander plaudernd, zogen capotbelleidete kleine Kerlden, drei auf einen Pommern gehend, bahin, und pour

comble d'horreur, auf ihren breiedigen Buten, in vertraulichster Nabe mit jenen eine neue Aera bezeichnenben brei Farben welche zwei Welttheile fast stets flegreich gefehn batten, ftedten Blechlöffel behufs bereitefter Benutung. einen Wit machen, und bas Boll thante auf. Go wie bie Berliner bas Bort "Löffelgarbe" als Bezeichnung für biefe Arieger gefunden hatten, und fie fanden es am ersten Tage, belebten sich ihre Zlige um etwas; jett war ihnen zu Muth als hatten fle ihrerseits einen Sieg über bie Sieger erfochten. Nur hin und wieber fah man ein trübes Geficht. Es geborte ficher jedesikal irgend einem venstonirten vreukischen Militär an, ber bas graue Saupt ichnttelte, in welches ber Gebante an die Möglichkeit nicht eingebn wollte, daß biefe ungeregelten Borben breukische so sauber uniformirte, so trefflich breffirte, fo zwedmäßig gebrillte Solbaten batten besiegen fönnen.

Ein reges Leben bewegte sich in ben nächsten Tagen auf ben Märkten, namentlich auf bem Gensb'armes = Markte, wo die Sieger die Früchte ihrer Beutelust, meist in Silber= und Golbsachen und fremben Münzen bestehend, zu Spottpreisen werhandelten, und willige Käuser fanden, welche sie ihnen ohnt Scheu und Schaam abnahmen. Junge Dirnen, traurige Früchte anderer Siege als der auf den Schlachtfeldern errungenen, Städterinnen und Bäuerinnen in den verschiedensten Costumen, mit den seindlichen Kriegern eingezogen, unter ihnen Mädchen deren Haltung und Kleidung man es ausah daß sie nicht den untersten Ständen angehörten, beobachteten je nach dem Grade ihrer Eutstittlichung theils mit ausmerksamen theils mit gierigen

Bliden bie Feilschenben, wissend daß der Erlös den mit ihren Buhlen zu seiernden Orgien zugut kommen werde. Der Zusall führte mich über einige dieser Plätze, aber Unwille gemischt mit einem Gefühl tieser Demüthigung trieb mir das Blut in's Gestäht, und ich suchte längere Zeit hindurch stets sie zu umgehen.

Bon burch bie Feinde verübten Excessen borte man nur wenig. Und ba bie für die frangofischen Truppen ausgeschriebenen Lieferungen und bie Wirfungen ber balb eingetretenen sogenannten Continentalfperre, bie Fabriten belebend, manchen Inbuftriellen Gewinn und manden Banben Befchäftigung zuführten, so ward in vielen Kreisen ber Drud ber schweren Contributionen nicht allzufühlbar. Am fühlbarften wurde, und bas allen Stänben, Die immer größere Entwerthung ber früber in ungeheueren Summen ausgeprägten febr geringhaltigen Scheibemunze. Aber ber Unwille barüber kehrte fich gegen bie vaterländische Regierung. Wie benn überhaupt alle Fehler berfelben vermittelft ihrer jett augenfällig geworbenen verberblichen Birtungen plötlich in ben grellften Farben vor bie Augen bes Bolles traten, und bie letten Refte ber Anhanglichkeit an ben Staat wie er eben noch bestanden hatte ver-Ein warnenbes Beifpiel! nichteten.

Und überhaupt wurden in dieser Zeit der Schmach alle Fehler bestraft, Fehler der Regierenden, wie nicht minder der Regierten, und auch die beiden gemeinsamen. Bei der ohnehin so gesunkenen Kraft des Baterlandsgefühls vollendete die Macht und der Zander der Sprache des Feindes den Sieg besselben. Jest strafte sich die Thorheit, daß man mit hinten-

ansetzung ber ichonen vaterlandischen Sprache bie franzbiliche zur Mobesprache, zu berjenigen gestempelt batte, in welcher allein man fich mit Feinheit und Anmuth auszubruden vermoge, und bag bie frangofische Literatur vorzugeweise bie geistreiche sei. War man boch sogar, mehr als man es beut glauben bürfte wenn nicht schriftliche Documente es bewie fen, mit bem Gebrauche bes Dativs und Accusativs in ber Muttersprache bis in Die bochften Rlaffen ber Gefellschaft binauf brouillirt, sprach aber bie frangoftiche mit Beläufigkeit, oft sogar mit Eleganz. - Berftanbige Frangosen felbft außerten fich tabelnb in biefer Beziehung. "Bas gewinnt bie vornehme Berliner Gesellschaft babei bak fle nur frangfisch fpricht, baf fie es bin und wieder fogar zu einem frangoftiden bon mot ober Calembourg bringt? Eine beutsche Gesellschaft fann baburch nur eine flachere werben!" borte ich einft Frau von Stabl in einem vertrauten Rreife fagen.

Bis in die unteren Stände hinab, und am festesten vielleicht bei dieser in der betreffenden Beziehung so einsichtslosen Masse, hatte sich benn begreislicherweise der Glande festgeset, daß die größere oder geringere Fertigkeit in dieser fremden Sprache bis zu ihrer gänzlichen Unkenutniß hinab das sicherste Eriterium für die "Bildung" oder "Unbildung" eines deutschen Menschen abgebe, und in den Schulen der mittleren Stände machte daher sie einen wesentlichen Theil der Unterrichtsgegenstände aus. So branchte denn der Feind es gar nicht erk anszusprechen, daß seine Nation "d. la tote de la civilisation" marschire. Man kam ihm mit dem stillen oder lanten Bekenntniß davon entgegen.

Die Mehrzahl fab bemnach in ben Feinden "gebildete Leute", - widersprachen auch bie Sandlungen Einzelner bisweilen biefer Bezeichnung - Leute benen man feinerfeits mit Achtung und Artigfeit entgegenaufommen babe. Und au Bulfe tam biefen überdies bei ben in ber Renntnift ber fremben Sprache Borgeschritteneren, bag auch bie unteren Rlaffen ber Franzosen wie bie aller süblichen Bölter gewandter in ber handhabung ber formen ihrer Sprache find als die ber norbischen. Thur und Thor ber Herzen, besonders ber so einflufreichen weiblichen, war ihnen geöffnet, ein fehr freundlicher Bertehr zwischen Quartiergebern und Einquartierten ftellte fich bald her, und als eine Fran aus bem Bürgerstande auf bie Frage: warum fie benn für bie Fremben fo eingenommen fei? febr naiv antwortete: "weil fie alle fo bubich geläufig frangofisch fprechen", batte fie mit ihrer Antwort vielleicht mehr in's Schwarze getroffen als ber lachenbe Frager glauben mochte. — Db es etwa bieselbe Frau war, binfichts beren einer meiner Befannten einmal einen frangofischen Officier, auf die Frage eines anderen, wer denn die Leute gewesen feien mit welchen er ihn gestern auf bem Spaziergange gesebn babe, antwortete: "c'était la femme de mon bourgeois avec son mari", mag ununtersucht bleiben.

Man hörte trothem allerdings manche Stoffenfzer guter hausfrauen, bei benen Officiere in's Quartier gelegt worden waren, über die Kosten ber Einquartierung. Zwei üble Gewohnbeiten trugen sie ihnen besonders nach, einmal, daß sie, unserer Art von Zimmerheizung ungewohnt, diese zwar nicht erließen, aber dann alle Fenster öffneten, und ferner, daß sie zu ihren

Mablzeiten Wein verlangten. Altr Heizungsmaterial war freilich tein Surrogat ju finden, für ben Wein fand ber hausfräuliche Scharffinn verschiebene. Nachbem schüchterne Falschungsversuche bewiesen batten baf bie Geschmadenerven so mander Officiere nicht eben bie feinsten waren, ging man balb breifter zu Werke, bis bas übelberüchtigte Gebrau zuftanbe tam, von beffen immer nur mit vorsichtiger Beimlichleit betriebener Bereitung die Hansfrauen balb burch Bein- und fogenannte Materialwaarenbanbler enthoben wurden, und bas, mit bem technischen Namen Ginquartierungswein benannt, von ben Räufern mit lachelnber Miene bei ben Bertaufern geforbert, von biesen mit einer noch lächelnberen verabreicht wurde; benn bie trügenden Hausfrauen wurden burch bie Bandler ju noch weit größeren Betrügerinnen gemacht als fie felbft wähn-Rostspielig blieb zwar die Einquartierung noch immer: "aber", fagte mir eine gute Bausfrau und forgfame Mutter, "ich tann boch eine nicht unbedeutende Ersparnif in bie Bageschale legen; die frangoftiche Conversationsstunde für meine Kinder habe ich jett gratis." -

Bebeutungsvolleres als man jetzt glanden mag wendete sich baher um die durch unsere Thorheit zur Herrscherin gewordene Sprache der Sieger. Und an diese Zeit benke ich, wenn ich nun schon seit Jahren wieder und stets von Neuem in unseren öffentlichen Blättern Gesuche nach "Bonnes franzaises ou suisses qui ne parlent que leur langue" sinde. "Unsere Zeit geht schnell", sagt man, und "keine Thorheit die nicht wiederkehre"; aber geht jene denn so schnell, daß Thorheiten deren Folgen kaum vernarbt sind schon wieder auf-

tauchen muffen? In biefer ben Meiften verftanblichen, viele beftridenben Sprache wurde von ben Siegern mit ben preukiiden Bürgern im Tone ber fouveranften Berachtung von ber Bolitit, ben Kelbberren, ber Beeresorganisation, ben Inftitutionen ihres Laubes gesprochen. Leiber unterftütten foeben erlebte Thatfachen bie in übermuthigfter Beife ausgesprochenen Worte ber Fremben, aber fie allein hatten nicht halb fo febr gewirft, batte man fie nicht von biefen in fo vietatlofer Darftellung gehört. Die Achtung vor bem Staate in bem man lebte, bas Band bas alle Ginzelnen zu einem gemeinsamen. allen förberlichen Gangen zu verbinden bestimmt ift, mit bem ber Einzelne fich baber im lebenbigften Busammenhange fühlen foll, machte bem Unwillen ja mitunter ber Berachtung und in ber Rolge ber Scham ihm überhaupt anzugeboren Blat. für ibn etwas zu thun ober gar zu wagen batte als Unfinn gegolten. Es gab tein Baterlaub mehr, baber auch teine beffere Rufunft für basselbe, wie andererseits bie Geschichte seiner glorreichen Bergangenheit vergeffen schien. Und bas zwanzig Jahre nach bem Tobe Friedrichs bes Groken! - Es war finnverwirrend für bie Wenigen welche fich noch einen Sinn zu erhalten gewußt hatten.

Biel besser stand es mit geringen um so achtungsvolleren Ausnahmen auch in den Provinzen nicht, und namentlich nicht in den vielen bedeutenden Städten derselben welche schon im ersten Anlauf fast ohne jeden Widerstand dem Feinde zugesfallen waren. Und diese gänzliche Apathie ersparte Napoleon ein Heer. Wie weit er auch vorriden mochte, sein Rücken blieb ihm gebeckt. Benige Jahre später, in Spanien, hat er

empfunden was es beißt, ben Rrieg in ein Land tragen beffen Bewohner von einem Gefühle für bas Baterland befeelt find.

Wie aut er die bei uns berrichende Gefinnung kannte, bezeugte, bak er bie Burger ber Sauptstadt behufs ber Erbaltung der Ordnung in berselben bewaffnete, ober vielmehr fich auf ihre Rosten bewaffnen ließ. Und wie gern übernahmen fie nicht die ihnen von dem Feinde übertragene Miffion! Buften fle ja boch, baf in Erfüllung berselben bie Gabel mit welchen man ihnen erlaubte fich zu ichmuden von feinem fleinsten Rostsledchen burch bas Blut verunziert werben wurde welches fie in ben Kall tommen möchten zu vergießen. Bie spreizten fich Gevatter Schneiber und Handschuhmacher in ber burd reiche golone Epaulette gehobenen Officiersuniform biefer gleichsam zum Sohne "Rationalgarbe" genannten Selbenschaar, und ichienen nur zu bedauern, daß fle fich in ihr nicht vor jenen fo exclusiven Rameraben aus bem vaterländischen Beere febn laffen konnten, von benen fie bis babin - und auch wahrlich nicht zur Stärkung bes Baterlandsgefühls - wenn eine unangenehme Nothwendigkeit es erforderte fie nicht ganglich zu ignoriren, mit so wegwerfendem Sochmuth behandelt worben waren, und benen nun, zur Bergeltung, mit geringem Schmerz und vieler Schabenfreube fast allein bie Schuld ber Nieberlagen bes preufischen Beeres beigemeffen murbe. -

Aber wie wenig man auch bes Staates eingebent blieb, hinsichts bes Herrschers besselben und seiner Familie war bies nicht ber Fall. Man tann sagen bag er, gleich als wäre er Herrscher eines ächt verfassungsmäßigen Landes gewesen, über ber politischen Discussion stand. Reiner ber Fehler welche

bas Baterland vernichteten wurde ihm zugeschrieben. Er erschien dem Bolke als ein verehrter, beklagenswerther Genosse besselben, mit ihm in den Abgrund gezogen durch die Täuschungen gewissenloser, durch die Fehler unfähiger Rathgeber, durch die Selbstüberschäung untüchtig gewordener Feldherren. Und sowie er der Höchste im Staate gewesen war, um so tiefer und zerschmetternder wurde sein Fall erachtet, um so mehr er der Theilnahme werther als der Niederste im Bolke, wie dieser auch unter dem Drude des Feindes zermalmt werden mochte.

Es waren die perfonlichen Eigenschaften ber Mitglieber bes Königshauses bis zu ihrer außeren Erscheinung bin, Die lettere namentlich für bie, finnlichen Einbrüden fo bingegebenen, Massen tein unwesentliches Moment, fowie ihr fcones Familienleben, bie ihnen bie Liebe und bie Berehrung bes Bolfes augewendet batten. Der Konig, von hoher imposanter Gestalt und ebelfter Saltung, ber Gesichtsichnitt regelmäßig bis zu ber Gränze hin mit beren Ueberschreitung ber Kopf bes Mannes aufhört ben Einbrud mannlicher Sobnheit zu machen, man konnte bies auf's ichlagenbfte bestätigt finden als man ihn im Jahre 1805 neben bem schöneren Raifer Alexander fah - bas flare blane Auge von ernstem boch nicht hartem Ausbrud, galt als Berricher für einen bochft gerechten Mann, mit beffen Biffen und Willen auch bem Geringsten ber Unterthanen niemals ein Unrecht zugefügt wurde, als Gatte und Ramilienvater für mufterhaft, letteres bis zu bem Grabe, baf er auch ein fehr genauer Saushälter war. Die Königin, nun eben unbeschreibbar. Man muß fie gefehn haben. 3ch kenne selbst kein Bildnift von ihr welches ich, wenn auch nur an=

nähernb. ähnlich nennen möchte. Rum groken Theil mag bies wohl barin liegen, bag bie Schönheit ibres Rovfes nicht bambtfächlich auf ben Formen bernhte. Ihr Geficht mochte im Berhaltniß zu ber Lange um ein wie auch Beniges zu breit fein, fo baf man bem Ropfe nicht ein volltommen fcones Oval nachrlibmen konnte. Aber ber Teint war ber garteste und feinste ben man sich benten tann, bas fcone blane Ange bas milbeste, ihr Lächeln welches zwei liebliche Grabden auf ibren Wangen erzeugte, bas holdseligste. Und nun bie bobe majestätische Gestalt! Sie war zur Königin geboren. Aber ber Berein von Lieblichkeit und Majestät mar es, ber fie fiber alle andere Kürstinnen bervorragend machte. Und damit ibr nichts fehle was zu ftannender Bewunderung binzureifen geeignet war, mar ihre Sprache Musik. Ich babe nie wieber einen so zauberischen Ton ber Sprechstimme gebort als etwa bei ber großen Schanspielerin Ungelmann, fpater Bethmann, welche aber auch ihrem Organe einen Theil ihrer großen Erfolge verbankte.

Daß die Königin, wenn sie bei irgend einer seierlichen Gelegenheit im Glanz ihrer hohen Stellung öffentlich erschien, in einem seltenen Bereine Holdseligkeit mit Hoheit und Wärbe verband ergiebt sich nach dem Gesagten von selbst. Aber in welcher Eigenschaft sie auch sonst auftreten mochte, alles stand ihr auf's trefflichste an. Ich habe sie, ich glaube es war im Jahre 1805, an der Spitze eines Regiments Towarczys (unseren jetzigen Ulanen ähnlich) welches sie in Berlin hineinssährte, im Reitkleide und in den Farben des Regiments hoch zu Rosse gesehn, ich habe sie im Königlichen Schlosse im ans

titen Coftim mit einem großen Gefolge von Berfern und Griechen als Statira — an ihrer Seite Bring Beinrich von Breufen als Alexander - por mir porfiberichreiten febn um fich zu einem Ball im Coftfim im Röniglichen Schaufpielbaufe au begeben, - hier wie bort batte man fich feine iconere und angemeffenere Gestalt und Saltung benten tonnen. Dbne es zu beabsichtigen, beun ber Glanz ihres Coftlims war für eine Rönigin bie eine Ronigstochter barftellte beideiben au nennen, überstrahlte fie bei ber letteren Gelegenheit weit alle andere Damen, und ber preußische hof war bamals nicht arm an hervorragenben Schönheiten. Biele ber Zeitgenoffen. benen bas Glud bes Anblicks biefer ebenfo glanzenben als wohlthuenden Erscheinung nicht mehr zu Theil wurde, tennen boch bie eble fürstliche Haltung ber Bringeffin Marianne, Gemahlin bes Prinzen Wilhelm\*), welche fich in ben Rriegsiahren ein fo unzerstörbares Denkmal in ben Berzen aller Breufen geset bat. Run, biefe Bringeffin, beute ein Mufter schöner Fürftlichkeit auch in ihrer äuferen Erscheinung, machte - und ich übertreibe nicht, benn ich gebe nur die allgemeine Stimme jener Zeit wieber - neben ber Ronigin gefebn ben Einbrud eines bubiden Lanbfrauleins, in foldem Maafe verbunkelte die glänzende Erscheinung dieser alle Frauen welche fich neben ihr bewegten. Aber burch ihre Milbe wirfte fle auch bilbend und zu sich empor ziehend, und an ihrem hoben Anstande und ihrer anmuthigen Sitte erhob fich benn auch bie junge bilbungsfähige Bringeffin ihrerfeits äußerlich und

<sup>&</sup>quot;) Seithem verftorben.

innerlich zu ber wieber mustergültigen Höhe auf welcher wir sie jetzt kennen.

Dabei wufte, wie gefagt, bas Bolt bas Familienleben in bem Ronigshause muftergultig, und weniges ift geeigneter bie Achtung por ben Herrschern in ben Unterthanen zu festigen. -Das öffentliche Auftreten war eben so würdig als fern von Im Sommer bewegte fich bie Rönigliche fteifer Etilette. Kamilie an den Sonntagen nach der Tafel im Schlokgarten zu Charlottenburg, wo die Musikcorps ber in Berlin garnifonirten Regimenter alsbamn fvielten, frei und zwanglos, freundlich uach allen Seiten grufenb, unter bem Bolle, beffen Haltung eben beshalb eine um fo achtungsvollere mar. Die ber Umgebung bes Königs und ber Königin bewies, bag bier nicht ein hochfahrender Alleinherrscher walte; fie war nicht gleich ber ber hofleute an viel kleineren beutschen Sofen, eine Mavische. Man fah baf bie Cavaliere und Damen, auch in ben Zeiten wo fle bei bem Königspagre bienstthuend waren, fich nicht in ber Nothwendigleit befanden ihre Geltung als Meuschen aufzugeben. — Wie anders hatte fich mir bas Gebaren bes fachfischen Hofes bargestellt, als ich mich im Jahre 1799 eine Zeit hindurch in Dresben aufhielt!

Ich stand bort an einem Sonntage mit vielen anderen Schaulustigen nach der Mustl in der latholischen Kirche in einem Gange, welcher nach den Gemächern der Kurstrelichen Familie führte, und daher von dieser auf dem Rückwege von der Kirche passirt werden mußte. Mit gespreizten Schritten und wichtigen Mienen gingen Kammerherren und andere Hospienerschaft in Erwartung der hohen Herrschaften in dem Gange auf und

ab; bin und wieber fcbien ein leifes Ropfniden, aber ein febr leifes, alten Befannten beweisen zu follen, baf man auch bier und in so wichtiger Kunction noch anabiast einige Notiz von ihnen nehme. Sobald aber ber Aug ber Berrichaften antam, welchem biefe Berren nun voranschritten, wurden fie bis jur laderlichteit eruft und gemeffen. Diefen felbst eröffneten zwei riefige gemäftete Garbiften, Rammerturten genannt. Es wurden nämlich ftets zwei ber gröften Leute aus ber Garbe ausgesucht, die vermittelft ihnen in Menge gereichter febr nahrhafter Speisen fettgemacht wurden, mabrend man fle zugleich auf bas möglichst kleinste Maak torperlicher Bewegung beschränkte, und benen, wenn fie ben erforberlichen porfdriftsmäßigen Umfang erreicht hatten um als respectable Rammerturten figuriren ju tonnen, bas türkifche Coftum augethan warb. Ihnen folgten junachft nun jene Rammerberren, bann tamen bie Murftlichkeiten in geordnetem Buge, Sofversonal beiber Geschlechter beschloß. — Die Gemeffenheit ber Schritte, bie Steifheit ber Haltung, ber Stolz in jeber fleinsten Geberbe, die geschmacklose altmodige Toilette ber Damen versetten mich um ein Jahrbundert gurud. Dag bie Rurftlichkeiten Buschauer gegrußt, ober auch nur eine Miene zur Freundlichkeit verzogen batten, bavon war nicht die Rebe. bennoch aber unterließen fie, feierlich langfam vorüberziehend, nicht, jeben Fremben, und es fehlte ihnen nicht einen jeben berfelben unter ben Ginbeimischen berauszufinden, mit biefen impaffiblen Gefichtern vom Ropf bis zu ben Fügen zu muftern. -Welcher Contrast gegen bas was wir in Berlin zu sehn gewohnt waren! --

Bei fo großer Anhanglichkeit an bas Ronigsbans und fo geringer an ben zerfallenben Staat fliblte man eigentlich bie Schläge welche ben letteren noch fortbauernd bis zur fast ganglichen Bernichtung trafen, nur im Refler ber Wirkungen welche fle auf bas Berg bes Königs und ber Königin fiben mußten. Nieberlagen großer Beere ohne vorangegangene Rampfe. Berlust ber ftartften Kestungen bie ohne Belagerung fielen, und fpater Schlachten mit eben foviel Tapferteit und beroifcher Aufopferung als Erfolglofigkeit geschlagen, bis bin zu ben Demilthiaungen in Tilfit und ber willig angenommenen Bereicherung bes Bunbesgenoffen aus ber Bente welche ber Sieger bem ungludlichen Breugen abgenommen hatte - alles bies traf das Herz des Bolles schmerzlich weil es das des Königspaars gerreifen mufte. Satten boch icon rein verfönliche Begegniffe ber Mitglieder des Königshauses die lebhafteste Theilnahme erregt, wie die Haft der Mucht im October 1806, welche ihnen nicht gestattete auch nur bie für ihre Bersonen nöthigken Beburfniffe mitzunehmen, mehr noch bas traurige Ereignif, baß ber Bringessin Wilhelm ihr erftgeborner Cobn, bis babin ibr einziges Rind, unterweges ftarb, und fie nun auf biefer überfturzten Klucht seinen Leichnam, ben fie nicht auf einem Boben zurudlaffen mochte welcher balb nicht beimifcher mehr ju sein brobte, beinah zwei Tage im Wagen in ihren Armen tragen mußte. Gelbst ein rein materieller Berluft bes Ronigs erregte icon beshalb großes Bebauern, weil man barin ein Reichen ber Unermüblichkeit bes Geschicks in ber Beimsuchung bes Monarchen finden wollte. Die Bretiofen bes Königs von hohem Werth, benn es befanden fich barunter feine fammtlichen Orben und die Achselbander und Spaulette seiner verschiedenen Uniformen in Brillanten, waren, ich weiß nicht ob vor Beginn des Krieges ober nach der Schlacht bei Jena, nach der Hauptstadt eines nentralen Staates, nach Kopenshagen, geschickt worden, weil sie dort völlig sicher geglaubt werden durften. Aber im September 1807 ward dieser neutrale Staat von den Engländern plöplich angegriffen, Kopenshagen ward von ihnen bombardirt, und durch den in Folge des Bombardements entstandenen Brand der Zollhänser ging auch die dort niedergelegte, jene Kostbarkeiten enthaltende Kiste verloren.

Bei folder Stimmung im Bolfe waren ber verachtenbe Ton in welchem bie französischen Blätter, und namentlich bas officielle Reichsblatt ber Moniteur, von bem Könige fprachen, und bie bosliche Berläumbungen ber Königin welche fie entbielten, bas mas in Breufen querft einen Saf und eine Erbitterung gegen Napoleon erwedte, die bei der anderweit in politischer Sinfict berrschenden Apathie mabriceinlich sonft lange noch geschlafen batten. Aber ber frangofische Moniteur wie bie anderen frangösischen Blätter tamen boch nur Wenigen in Preugen zu Geficht, und fo trug man benn franzöflicherfeits in eben fo übermutbiger als unkluger Weife Sorge bafür, bag biefe Berunglimpfungen eines geliebten Berricherhaufes aur Runde auch bes Geringsten im Bolte gelangten. officibles in Berlin in frangofischer und beutscher Sprache erscheinendes Blatt "ber Telegraph", welchem auch von allen biefigen Blättern burch bas frangofische Gouvernement bie frühesten Rachrichten vom Kriegsschanplate zufamen, irre ich

nicht fast unmittelbar nach bem Einrsten ber Franzosen in Berlin gegründet, redigirt von einem früher schon übelbernsenen Subjecte, einem gewissen Lange. — ich freue mich hinzufügen zu können kein Preuße sondern ein Braunschweiger, —
wurde bestimmt diese Unbilden nicht nur bei uns zu verbreiten
sondern zu verbreitern, und das letztere vermittelst Zusäte
von einem empörenden Chnismus.

Aber ber erwachte Haß gegen Napoleon that ber ruhigen Ergebung in bas für zweifellos erachtete Gefchid, mit bem ganzen übrigen Europa, sei es mittelbar ober unmittelbar, feiner Berrichaft unterworfen zu werben, noch immer teinen Eintrag. Und biefe Ergebung wie ber Glaube an biefe vorberbestimmte welthistorische Mission bes Raisers trugen etwas von einem religiösen Charafter, so bag es bem in jener Zeit fonst nicht allzu bibelgläubigen Bolle gewiffermagen zu einer Beruhigung, weil zur Bestärtung in seinem apathischen Berhalten, biente, als irgend ein Grubler auf Cap. 9, B. 7 bis 11 ber Apotalpote aufmerkfam machte. Da wurde benn obne weitere philologische Bebenklichkeit blos auf Grund einiger Homotonie ber König Apollyon, ber Engel aus bem Abgrunde, für ben Raiser Napoleon erklärt, und seine Unterthauen, Die menschenpeinigenden Beuschreden, mit ihren menschengleichen Antligen, ihren Bangern wie eiserne Banger, ihrer Ropfbetleibung wie Kronen bem Golbe gleich, ihren Schwingen gleich ben Storpionen, tonnten ja wohl gar nichts anderes fein als feine Solbaten, namentlich bie bepanzerten Ritraffiere und bie Dragoner mit ihren glänzenben metallenen Belmen von benen wenn auch nicht Storpionen boch Rofischweise

herabhingen. Aber auch die Besten und Bebeutendsten kannten boch kaum noch ein anderes Gefühl als das der Ergebung, keine andere That als stilles Dulben. "Jest ist nichts zu thun als zu leiden, und zu retten wo zu retten ist", schrieb mir noch im November 1807 Wilhelm von Humboldt aus Rom. —

Unsere geselligen Kreise waren aufgelöst. Ein Theil ihrer Mitglieber war nach allen Winden hin zerstreut. Bon den Burüdgebliebenen hatten bei der materiellen Noth der Zeit, welche vorzugsweise die höheren Stände traf, wenige die Mittel, und diesenigen welche die Mittel hatten nicht die Stimmung, um jett Gesellschaft bei sich zu sehn. Nur eine meiner Freundinnen machte hierin eine Ausnahme, ansangs sast nothgebrungen, später nicht ohne eigene Befriedigung. Es war dies die treffliche Madame Levy\*). Früh schon Gattin, und damals schon seit mehren Jahren Wittwe eines der ersten Banquiers Berlins, hatten die ausgebehnten auswärtigen Verdin-

<sup>\*)</sup> Sarah Levy, am 11. Mai 1854, 91 Jahr alt, zu Berlin versstrorben, war die Tochter bes seiner Beit sehr renommirten Banquiers Daniel Ihig, eines Mannes, der, wenngleich ein Emporgekommener, denn die Anfänge seiner mercantilischen Laufbahn waren sehr unterzgeordneter Art, doch dahin strebte für eine gründliche Bildung bes Geistes wie des Gemüths seiner Kinder auf's eifrigste zu sorgen. Dies Streben belohnte sich besonders bei seinen Töchtern. Sarah Levy, sowie unter ihren Schwestern vorzüglich die Baroninnen von Arnstein und von Esteles in Wien, verstanden es, als sie selbstständig in das Leben eingetreten waren, nicht nur durch Wissen und angenehme Sitte die seinste Gesellschaft aus allen auch den höchsten Ständen um sich zu versammeln, sie wirsten durch Humanität und Mohlthätigkeit aus förderlichste bis in die niedersten hinab.

bungen ihres Gatten es mit fich gebracht, baf ihr Saus ber Sammelplat ausgezeichneter Frember ber verschiebenften Rationen murbe welche fich klirzere ober langere Zeit in Berlin aufbielten, und bieser Umftand hatte bie Unterhaltung in frangosider Sprache in bemfelben einigermaßen au einer Nothwendigfeit gemacht, welcher die eigene Neigung ber Wirthin, die in bem reichen vaterlichen Saufe ber bamaligen Sitte gemäß ihre Ergiehung fehr nach frangösischem Zuschnitte erhalten und ihren Beift früh icon meift burch frangofische Literatur genährt batte, fich teinesweges wiberftrebend fligte. Bignon, ber fich oft und gern in unseren Kreisen bewegt hatte als er frangofischer Gesandter in Berlin war, und ber nun nach turzer Frift in einer von feiner früheren fehr verschiedenen Diffton, nämlich zur Abministration der Finanzen in den von den Franzosen besetzten Brovingen Preugens, babin zurudgekehrt mar, suchte balb wieder bas gastliche und angenehme Saus ber Freundin auf, und ersetzte ben Theil ber beutschen Gesellschaft welchen er nicht wieder vorfand burch bie Crome ber Frangofen, namentlich von ber Berwaltung, welche ber Krieg nach Berlin geführt hatte. Es ift nicht zu läugnen, bag wenn man bie betrübenben Ereignisse auf Augenblicke vergessen konnte welche biefe Fremben nach ber Sauptstadt Breukens geführt batten, man fich in angenehmer, liebenswürdiger Gefellschaft fühlte, und manchen Anlag zu Bergleichen mit bem unfreundlichen bochfahrenden Wefen ber Mehrzahl fruberer preufischer Beamten hatte, die sich boch kaum an Kenntnissen und sicher nicht an Berwaltungstalent mit biefen meift noch fehr jungen Leuten meffen konnten. Ich barf es aber auch, felbst auf Gefahr

ruhmrebig zu erscheinen, aussprechen, baf fogar ein Grund bes Batriotismus bestimment fein tonnte fich von biefen Gefellichaften nicht zurudzuziehen. Bewies fich bie für bas Land so wichtige Berwaltung Bignons, wenn nicht ber unbeugsame Wille seines bespotischen Berrn bem zu Reiten entgegenstand, als eine ben Berhaltniffen nach möglichst milbe und humane, so barf man es jum groken Theil feiner Sinneigung zu ben gefelligen Rreifen Berlins zuschreiben, unter benen bie unseren zur Beit seiner Gesandtschaft in biefer Stabt, und bie im Sause ber Freundin jest, teinen unwesentlichen Blat einnahmen, und bie eine ber ganzen Stabt, und vielleicht bis Aber bie Grenze Berlins und felbit Breukens binaus für Deutschland überhaupt, gunftige Gefinnung zur Kolge batte. Aber wir batten öfter Anlag zu bemerten, bag nicht minber Die jest in unseren Rreis eingeführten Frangosen in ihrem amtlichen Bertehr mit ben Gingebornen fich freundlich und buman erwiesen. -

Der Tilster Friebe war im Juli 1807 geschlossen worben. Dem Namen nach blieb ein Preußen bestehn. Auch hatte bas Haus Hohenzollern nicht "aufgehört zu regieren". Aber ob in Wirklichkeit ein Preußen bestand, ob in ber That König Friedrich Wilhelm III. im Stande war in diesem Preußen seine volle Macht als Souverain auszuüben, konnte bei den Bedingungen jenes Friedens allerdings zweiselhaft bleiben.

Aber schon an die Möglichkeit bavon sah man im Winter von 1807 zu 1808 ben ersten schächternen Bersuch eines Kleinen Anlaufs zu einiger, wenn auch nicht birect preußischen boch, als zum Uebergange zu bieser geeignet, beutschen Ge-

finnung fich fnüpfen, boch fo fchlau vermummt, bag tein franabilider Spion berausfinden tonnte was eigentlich unter ber Maste ftede, fo unfdablich, bag tein frangofifches Rriegsgericht ben Bfiffitus, wenn trot aller Borficht aus feiner Berbullung ansgeschält, bestrafen tonnte; eine Art Opposition ganz wie fie nach ber feigen Apathie welche bis babiu geberricht batte eben allein möglich war. Die gebilbeteren Rlaffen legten nämlich ohne alle Oftentation, still, vorsichtig, bie frangofische Literatur bei Seite und griffen gur bentichen. Aber an welcher? Darin stedte wieder eine Feinheit. Zur altbentiden, als ber welche man - bamals - von allen romanischen Ginfluffen frei glauben burfte. Roch mar von berfelben wenig publicirt mas bem größeren Bublitum auganglich gewesen mare. Tied's "Minnelieber aus bem ichmabischen Beitalter", Die fo eben fehr gelegen erschienenen "Deutschen Gebichte bes Mittelalters ", von von ber Sagen und Bufding berausgegeben, und eine Uebertragung bes "Ribelungenliebes" von von ber hagen bilbeten ungefähr bas zugängliche Material, und man nahm nicht Anstand in Neinen vertrauten Rreisen - aroffere gab es teine - Rraft, Innigfeit, Minnigfeit, Ritterlichkeit, Gemuthlichkeit, und Tiefe ber Altvorbern mit berjenigen gemäßigten Efftase zu bewundern, welche eine Reit zu welcher die Wände noch einige Ohren mehr hatten als gewöhnlich als bie allein unbebenkliche erschien.

Doch man erhob sich balb zu etwas größerem Muth. Als im Winter von 1807 zu 1808 Dreher und Schitz ihr Marionetten-Theater in Berlin aufschlugen, und man sich entsann bag bie Stilde welche ste barstellten alten beutschen Sagen entnommen waren, fingen die gebildeten Stände, welche bis bahin durch den Besuch von "Buppenspielen" ihrer Würde etwas zu vergeben geglandt hätten, an, sich zahlreich bei diesen Borstellungen einzusinden, mit kühner Nichtachtung der Gefahr, daß die fremden Gäste, welche sich ebenfalls, freilich nicht so heiligen Ernstes sondern frivolen Spaßes wegen, dabei einstellten, diesen zahlreichen Besuch auffallend sinden könnten.

Die Berichiebenheit ber Intentionen ber Ruschauer rief aber in ber That mitunter Reibungen hervor, und ich wurde burch eine folde einmal tiefer und unangenehmer afficirt, als es ber 3med bes Besuches biefes Theaters werth mar. Ich wohnte nämlich einst in Bealeitung Barnbagens ber Borftellung bes "Fauft" bei, für uns bie bebeutungsvolle alte beutsche Sage, nach einem vollsthumlichen in unvordenklichen Zeiten nach munblichen Ueberlieferungen zusammengestellten Text, welchen bamals nur biefe glüdlichen Dreber und Schut befagen, bargeftellt, für bie Frangofen Buppentomöbie mit Hanswurft, und baher von ihnen nach Belieben burch laute Unterhaltung, Lachen, ja foggr, o Gräuel! burch beffere ober ichlechtere Wite unterbrochen, welche ben achtenswerthen Darftellern bei irgend einer nicht menschenmöglichen ober boch sehr unglaublichen Bewegung ihrerseits zugerufen wurden. Darob unterließen wir benn nicht gebührend ergrimmt ju fein, ich, verfteht fich, ftill in mich binein, mein Begleiter seinem Merger burch wiederholtes lautes " Silence!"-Rufen Luft machend. Damit- begann benn wenn auch nicht bie Stille boch bie Ernfthaftigkeit ber Franzosen. Bu meinem nicht geringen Schreck rief ein frangofischer Officier mahrend bes nachften Zwischenactes Barnhagen bei Seite, und man wechselte Karten ober gab sich gegenseitig seinen Namen an. Andere Officiere aber solgten uns noch beim Rachhausegehn, und gaben durch wenig angenehme Reden kund wie sehr sie sich beleidigt fühlten, öster dabei versichernd daß nur meine Anwesenheit noch stärkeren Aeuserungen Schweigen gebiete. — Ich verbrachte eine peinvolle Nacht, und athmete erst frei auf als ich erfuhr, daß am nächsten Tage die satale Sache in Folge gegenseitiger, durch Secundanten vermittelter Erklärungen ausgeglichen worden war. Der Barnhagens war, wie ich mich erinnere, der nachterige Geheime Justigrath Reinhardt.

Aber biefe nichtsfagenben Blankeleien waren boch, ber Reit nach wenigstens, die Borlaufer eines fehr eruften Umichwungs in ber Gefinnung bes gangen breukischen Bolts. Er tonnte in seiner Blötlichkeit bem Beobachter fast wunderbar erscheinen, und beruhte boch auf ben natürlichsten Grunden. Stein's Ebict vom October 1807 und bie Städteordnung vom folgenden Jahre waren es, welche, sobalb nur ihre ganze Bebeutung bem Bolle völlig Kar geworben war und fie immer mehr zur Ausführung tamen, biefes anscheinenbe Bunber bewirft hatten. Sie sprachen bem alten Staate bas Tobesurtheil, und reinigten bamit bas Boll vor fich felber, indem fie feiner bisherigen Apathie, in welcher es boch bin und wieder von einem unbebaglichen Gefühl minbestens feiner Bietatlofigfeit beschlichen worben war, zur Rechtfertigung bienten. Aber, was bie Sauptfache war, sie stellten bem Bolte in bem neuen Staate welchen fie schufen ein neues würdiges Object ber Baterlandsliebe bin. In biefem Staate gab es feine, einen ber nütlichsten und

wesentlichken Stanbe banieberhaltenbe und verbumpfenbe Borigteit mehr, in ihm tam ben flabtischen Gemeinben bas Recht au, burch felbst gewählte Delegirte über bas mas bie gemeinsamen Interessen betraf zu berathen, in ihm war keiner seiner Bürger mehr an ber möglichst freien Entfaltung und Rutsbarmachung seiner Arafte gehindert, in ihm gab es keine Bflichten mehr benen nicht Rechte gegenüberstanden. Und ich barf bebaupten, bak mit ber Grunbung biefes neuen Staates auch bie Bietät gegen ben alten jurudtehrte. Freudige Boffnungen auf die Aufunft stimmten milb gegen jene Kehler ber Bergangenbeit welche ben gegenwärtigen Drud verschulbeten, und bie glanzenben Momente ber früheren vaterlanbischen Geschichte fingen wieber an zu leuchten, und zu bem Bertrauen zu erheben, daß die Thaten welche unter einem für jene Epoche zeitgemäßen Regierungsspfteme möglich gewesen waren, unter einem jett zeitgemäßen wieber möglich fein, ja vielleicht überboten werben würben.

Und dieser Staat sollte noch ferner unter einer Frembherrschaft erseufzen, beren Druck zu ertragen sein mochte so.
lange er nur das materielle Wohl gefährbete, jedoch jetzt unleidlich wurde, wo zu befürchten stand daß er alle neue verheißende Blüthen von höherem Werthe vernichtete bevor sie zu Frsichten heranzureisen vermocht hatten? — Mit diesem Gedanken war der Haß gegen die fremden Unterbrücker geboren.
Nicht Individuen mehr, die sich nach Umständen mit Individuen eines seindlichen Heeres sogar befreunden konnten, standen von nun an einander gegenüber, ein unterbrücktes Bolt
seinen Unterbrückern.

Der zweite Gebante, baf bas neu erworbene Gut nur vermittelft eines beifen blutigen Rampfes erhalten werben konnte, war von nun an nicht zu umgehn. Aber er hatte, Dant ben Beereseinrichtungen bes neuen Staates, nichts Abschredenbes mehr. Die Zeit war vorliber, wo jeber schlichte Bauersmann, jeber rebliche Bürger ber cantonpflichtigen Stäbte fürchten burfte, statt seines wohlgearteten Sobnes nach Ablanf ber Militarzeit besselben ein vermittelft ber Genoffenschaft mit jenen, meift verlorenen, Subjecten von Auslandern, burch welche theilweise bas preußische Beer recrutirt warb, ein bobenlos verberbtes, burch Stodprügel ganglich entwürdigtes familienglied bei sich aufnehmen zu milfien; wo ich und viele meiner Freundinnen zur Revilezeit während ber Appellstunden nur nothaebrungen über bie Strafe gingen nm nicht burch ben wiberwärtigen Anblid von Strafvollstredungen an Solbaten, oft schon von vorgerudten Jahren, angeetelt zu werben, welche, vielleicht wegen einer jedem Laien unbemerkbaren Bernachläffigung ihres Bopfes, auf Befehl eines funfzehn = ober sechszehniährigen Lieutenants ausgebrügelt murben, wobei ihnen benn ein unwillführlicher Schmerzenslaut zu einem neuen bragelwürdigen Bergehen wurde; wo -- es war kurz vor 1806 -ber Kamilie eines reichen Berliner Raufmanns, beffen Gattin in ihrer Sommerwohnung in Charlottenburg von ihrer Rieberfunft mit einem Sohne überrascht wurde, ber nun cantonpflichtig war, - Berlin war es nicht - zu ber Geburt bes neuen, ber trübsten Zufunft anheimgefallenen Antommlings fast Beileid bezeugt murbe. Jest begann bas Boll bas Beer als eine Schule nicht nur für ben ju erwartenben Rrieg, fonbern auch für das Leben zu betrachten. — Erwägt man nun noch, daß in dem Maße als der Sedanke an einen Befreiungskampf auftauchte der an die Unbestegbarkeit des bisher undesstegten, ja neuerdings gegen Desterreich sogar wieder slegreichen, Feldherrn als unstatthaft in den hintergrund gedrängt werden mußte, so wird man es begreissich sinden, daß ich bei meiner Rücksehr aus Rügen im Mai 1809 eine gegen die frühere, mir so schwerzlich gewordene, sehr gehobene Stimmung vorfand. —

Und versichern barf ich mit vollster Uebezengung, bak ber Rriegezug Schills trot feines ungludlichen Ausgangs, und jum Theil vielleicht eben beshalb, wefentlich ju biefer beigetragen hatte. Er war eine That, bie erste unter ber neuen Ordnung ber Dinge, und fie hatte vollgültig bewiesen bak es in Breugen jest Manner gab, welche für ihren König und bas Baterland fogar unter Umftanben alles aufzuopfern bereit waren, bie es als möglich erscheinen ließen bag biefer König selbst fie verleugnen, ja für ihre Singebung ftrafen mufte; und bagu gehörte mehr und Söheres als Belbenmuth. biefer Fall trat ein, mußte bei ben politischen Berbaltniffen ber Zeit eintreten. Aber biefe brudten nach folchen Borgangen um fo unerträglicher, und ftachelten ju gefteigerten Unftrengungen fie zu beseitigen. Ein befferer Erfola, wie er jeboch bei ber Wendung welchen ber Krieg awischen Frankreich und Desterreich inzwischen genommen batte freilich taum möglich war, batte feine fur bie Sache bes Baterlandes beilfamere Wirfung üben tonnen, und bie Strafen welche ber frembe Unterbrücker über bie Gefangenen verhängte, namentlich bie

Berurtheilung vieler berfelben zu ber entehrenden Galeerensftrafe, stachelten bis zu berjenigen Erbitterung gegen ihn auf, welche er vier Jahre später so unheilvoll für ihn zu empfinden hatte.

Die große Bollsthumlichleit Schill's ift babei in Betracht au gieben. Er war ber Belb bes neuen Breufen. Er war tein Stern folder Größe bag er nicht im Blanze eines gludlichen Krieges verbunkelt worben ware, aber aus bem Dunkel bes jüngst geführten ftrablte er leuchtenb bervor. Ginem fiegreichen groken Kelbberrn gleich war er in Berlin empfangen worben, und zeigte er fich in ben Straffen, so war ber ftattliche ernft aussehende Mann mit bem etwas vollen nach unten jeboch in ein schönes Oval ausgebenben Gefichte, ber fanft gebogenen Rafe, bem braunen etwas fcwarmerifc blidenben Auge, bem auf ber Stirn gescheitelten Saar von gleicher Farbe, bessen Arrangement ben jungen Berlinern ja felbst vielen Damen auf langere Zeit jum Borbilbe ihrer Coifffire biente, ein Gegenstand allgemeiner achtungsvollster Aufmertfamteit. Der Bollsglaube ließ ihn fogar fich aus Stralfund retten, um am Tage ber blutigen Entgeltung ben vaterlanbischen Beerschaaren voranzuziehn.

Den angeregten, bem Baterlande Heil verklindenden Ibeen einen bewußtvollen geistigen, den Gefühlen einen sittlichen Halt zu geben, und dadurch zugleich die nicht zu unterdrückende Leibenschaftlichkeit zu veredeln, konnte nichts förderlicher sein als die um diese Zeit in's Leben getretene Berliner Universität. Der Glücksstern Preußens — ich glaube nicht zu übertreiben indem ich mich so ausdrücke — wollte es, daß die Lehrer

welche babin berufen worden waren nicht blok Rotabilitäten in ihren Radern, fonbern Manner von ber tudtigften Befinnung waren, baf ihr Herz nicht minter beutsch war als ihr Geift und ihre Wiffenschaft. 3ch wuffte taum einen, ber nicht bie Aufgabe bie er fich in biefer Zeit sowohl auf bem Ratheber als für fein sonftiges Wirten zu ftellen hatte, vollkommen erkannt hatte. In einem Staate in welchem fo vieles faul gewesen war konnte ein patriotischer Aufschwung allein bie Burger besselben nicht alsbalb mit ber nachhaltigen Rraft geboben baben, die sich auch nach Erreichung bes nächftliegenben Amedes erhielt und ausreichend war, ben verheifenen Neubau bes Staates zu festigen und ihn mit einem würdigen Inhalt zu erfüllen. "Die geistige und sittliche Regeneration bes Bolles" marb bas Lofungswort, welches mehr ober minber bestimmt und laut ausgesprochen warb, von Schleiermacher schon um etwa ein Jahr früher, als er, zuerst nur als Prebiger an ber Dreifaltigleitsfirche, nach Berlin tam.

Daß Jeber von seinem Standpunkte ans und durch die Mittel welche ihm sein Beruf bot auf eben dieses Ziel hinwirke war auch der Zwed des Tugendbundes, der sich damals von der Provinz Preußen aus auch nach unsern Segenden zu verbreiten ansing. Da jedoch Jeder der sich in diesen Bund aufnehmen ließ entsprechende Gestunung und entsprechendes Streben schon hinzubringen mußte, wenn er überhaupt ein förderlicher Erwerd für den Bund sein wollte, so hat dieser Bund als solcher eigentlich wohl nie wesentlich genützt. Es war der stille Bund der Herzen und Geister seiner Mitglieder welcher die Frucht trug, und diesen konnte Napoleon nicht vernichten als er den

Befehl bes Königs zur Anshebung bes formalen Bundes durch bas Gewicht seines Willens erzwang. — Auch Schleiermacher schrieb bem Bunde selbst nie eine bebeutende Wirksamkeit zu. —

Als mit ber Rudtehr bes Rönigs, und ber mit ihr verbunbenen Burudverlegung bes Sites ber Regierung in bie Sauptstadt bes Reichs, noch eine Bahl wie burch Gefinnung fo burch Wiffen ausgezeichneter Beamten fich zu ben Rotabilitäten ber Biffenschaft gefellte welche bie neugegrundete Universität berbeizog, wurde Berlin in der That die Hauptstadt ber Intelligenz, und übte fo einen machtigen Ginfluß auf bie Brovingen, ber burch die akademische Jugend die bas neue Institut aus allen Theilen bes Reichs berbeigeführt batte, und welcher hier so reiche Nahrung für Beift und acht vaterlanbifche Gefinnung geboten warb, nur noch gesteigert werben tonnte. Die Gesellschaft bilbete fich von Reuem. Menkerlich burch Elemente, welche von benen ber fruberen nicht febr abweichend erschienen, bem Wesen nach boch sehr abweichenbe. An bie Stelle jener glangenben, halb übermitthigen halb fentimentalen, halb leichtfinnigen halb fiber jebe ihrer eigenen Stimmungen fo wie über bie ihrer ichonen und geiftreichen Freundinnen grübelnben Militars, traten ernfte tenntnifreiche, fiber bie Rolle welche ihnen in bem großen Drama zufallen mußte, beffen letter Act bie Befreiung bes Baterlanbes fein follte, bentenbe Rrieger; Beamte à la Gent machten weniger geistreichen aber um so gesinnungstüchtigeren Blat; auch bie Frauen fingen an ben früheren esprit mit Beift und Befinnung zu vertauschen, und bemerkten bag fie baburch nicht an Geltung verloren; äftbetifche Genilffe wurden bald beitere,

bald anregende bald jogar erbebende Begleiter ber Gefellichaft obne wie früher bie Berrichaft über biefe zu beanspruchen, und aulest leitete meist alle Conversation unwiderstehlich auf bie hoffnung einer Machtstellung und Groke bes Baterlanbes wie fie auf ben iconften Blattern feiner früheren Geschichte perzeichnet waren, einer biesmal boppelt beglächenben Soffnung. weil Macht und Groke bann nicht aus bem Durft nach Gewinn und Ruhm, sonbern nach ber Wiebererlangung ber beiligften Rechte eines Bolles hervorgegangen waren. Rurg, es war bie Beit ber Boffnungen, und biefe Beit bleibt ftets bie schönste, felbst bann noch, wenn ihnen ungefürzte Erfüllung warb. -Und taum icheint mir für jene Zeit bas Wort Hoffnungen bas erschöpfende, man konnte von einem Glauben fprechen, einem Glauben ber ben Charafter eines religibsen trug. Go mar benn auch bas Jahr 1812 mit feinen für ben Unterbrüder fo verbangnikvollen Ereignissen in unseren Augen unvertennbar ber Beginn eines Gottesgerichtes, in beffen weiterem Berfolg Breufen ein auserwähltes Wertzeug zu werben bestimmt war. -

Zwei Augen sollten die Tage der Bergeltung für so manche schwere Unbill nicht mehr sehn. Es waren dies die so schönen der Königin. Man hat ihren frühen Tod wesentlich dem Schwerze über die Ereignisse welche Preußen und seinen Thron so jäh von einer glänzenden Höhe herabstürzten zuschreiben wollen. Ich kann diese Ansicht nicht theilen. Sicher empfand sie diesen Schwerz tief, aber ich glaube kaum daß er in dem Maße in ihr mit Hossnungslosigkeit gepaart war um so vernichtend auf sie zu wirken. Daß sie die Hossnungen auf Wiedererhebung des Baterlandes welche schon vor ihrem Ab-

leben bas Bolf befeelten nicht getheilt baben follte, ift kaum anzunehmen. Den Berunglimpfungen und Krantungen bie fie versönlich trafen, hatte sie Dacht eines reinen Gewiffens entgegenauseten, und biese mufte burch bie Ueberzeugung eines gangen Bolles wenn möglich noch gefräftigt werben. Anch sprach ihr Aeugeres nach ihrer Rücktehr nicht für einen fo nagenben Schmerz. Man fab fie wieber in ungebengter Saltung, in voller Entfaltung sommerlicher Schone. — Tobesahnungen ober gar Tobesgefühl umbufterten ihren Sinn sicher nicht. Sie veranlafte balb nach ihrer Rudtehr ans Breufen ben Anbau an bem Königlichen Balais welcher biefen jett mit bem sogenannten Bringeffinnen = Balais verbindet, um tiluftig bie Erziehung ihrer Töchter, welche bas lettere bewohnen follten, beffer beauffichtigen zu können. Glanzenbe Soffefte wie por bem Priege fanben nicht mehr ftatt, fie konnten taum ben Berhältniffen angemeffen erscheinen. Aber ben bescheibeneren Festen, die wohl vortamen, entzog sie sich nicht, und gab sogar ben Tang nicht auf welchen fie früher fehr geliebt hatte. Ich glaube mich zu erinnern, daß fie noch auf ber Reise nach Hohen = Zierit zu ihrem Bater, wo fie verschieb, einen Ball annahm welchen Officiere eines Regiments, bas in einem ber Städte welche fie paffirte lag, ihr anboten. - Berfchiebene Berlinerinnen, benen grofere ober geringere Sorgfalt auf bie Toilette verwendet, jum Kriterium für größere ober geringere Lust am Leben galt, bemerkten zwar mit einigem bebenklichen Ropfschütteln, bag bie Königin, vor bem Kriege ein Mufter in frischer und geschmackvoller Toilette, einen carmoifin Sammethut mit weißer Feber, in welchem fle im December ihren

Einzug in Berlin gehalten hatte, ben ganzen Winter fiber trug wenn fie öffentlich erschien, und daß der lilafardne Atlas eines mit braunem Pelzwert verbrämten Ueberrockes, in welchem sie sich oft zeigte, an einigen Stellen Miene machte zu verschießen. Ich meine jedoch, daß dem nicht allzu hohes Gewicht beizulegen ist. — Aber sei dem wie ihm wolle, die Hiodspost von ihrem Tode, welcher kann eine Nachricht von einer ernsten Erkrantung vorangegangen war, wirkte tief erschikternd. — In den Herzen der Breusen wird sie fortleben. —

Ich erzähle nicht von den Zeiten der Freiheitskriege, und wie Mann und Weib, Alt und Jung, Arm und Reich seine Pflicht that, und vielsach noch weit siber diese hinaus, und mit welcher Freudigkeit. Die Seschichte weniger Böller dürste von einer Epoche zu berichten haben, in welcher sich so sewungsvolle Begeisterung mit so viel klarer Besonnenheit, so heldenmüthige Auspeferung mit so bescheidener Auspruchslosisseit gepaart hätte. Und fast jeder der Zeitgenossen müste das Gefühl haben daß er diese Letztere ausgebe, wollte er in die Einzelheiten bessen eingehn was er damals mitwirkte und mitlitt. War ja doch auch der Lohn so groß daß er über Wähen und Leiden hinaushob. —

Andauern konnte eine so schöne, gesteigerte Stimmung nicht, bas ware mehr gewesen als uns Sterblichen beschieben ist. Diesmal waren es bie Febern ber Diplomaten welche es verstanden sie in Kurzem herabzudrücken. Blüchers Worte über diese waren aus den herzen aller Einsichtigen gesprochen, und ihre Wahrheit war bald auch von dem ganzen Bolse anerkannt. Groll nach verschiebenen Richtungen hin trübte die bis dahin

fo reine Freude, und richtete fich in einem Bolle bas großmuthiger Regungen fähig ift von Neuem auch auf ben besiegten und baniebergeworfenen Keinb. Denn man batte ibn auf dem Kelde der Berbandlungen Siege erringen lassen welche bie Früchte ber auf bem Schlachtfelbe gegen ibn errungenen schmerzlich verkummerten. Dies war, meiner Ansicht nach, ber Sanptgrund, weshalb ber bak gegen Frankreich noch manches Jahr nach bem Frieden fortbauerte, und bas wieder bervorgesuchte Wort "ber Erbfeind" ward gebegt, weil es eine erwünschte Rechtfertigung für bie Dauer ber biesseitigen Abneigung bot. 3ch tann mich felbft von folder Stimmung nicht freisprechen. Roch mehre Jahre nach bem Kriege war mir eine Signorg Mari, die ich bamals in Kloren; tennen lernte, und welche zu Ende bes vorigen Jahrhunderts an ber Spipe bes Aretiner Landvolls in Gesellschaft ihres Mannes biese Stadt von ben Frangosen befreit batte, eben besbalb eine ber intereffantesten und von mir verehrteften Berfönlichkeiten \*).

<sup>&</sup>quot;) Die Freundin theilte in Beziehung auf diese Mari einmal das wenig beneidenswerthe Geschick aller, sei es durch Rang oder Einfluß, oder durch fonft irgend welche bedeutende Geltung in der Gesellschaft, hervorragenden Perfönlichkeiten, daß — wir wüßten kaum einen passenderen Ausdruck zu finden als den in einem Briefe Schleiermachers, aus welchem wir in diesem Buche (S. 47) einen Auszug gaben, enthaltenen — sich an sie "alles Richtswerthe anlummelt", während doch eben die große Bahl der sich ihnen auf diese Beise Rähernden es ihnen unmöglich macht das "Richtswerthe" mancher derselben durch Prüfung zu erkennen. — Diese Mari, welche die Frenndin in einem der vornehmsten Florentinischen Sauser traf, war schlimmer als nichtswerth, sie war nichtswürdig. Aber geben wir hier zunächst wörtlich

Als ich, erfüllt von den Einbrilden welche Natur und Lunft des schönen Italien in mir hinterlassen hatten, im September 1819 wieder in Berlin eintraf, fand ich freilich Zuftände in Deutschland vor wohlgeeignet den Sinn von Frankreich abzulenken. Gleichzeitig mit mir waren die Carlsbader Beschliffe in Berlin eingetroffen, und die Mainzer Commis-

die fie betreffenden Stellen aus dem italianischen Lagebuche der Berftorbenen.

Unter Moreng 5. October 1817 finben wir in bemfelben eine in mehren Begiebungen darafteriftische Rotig. "Gine febr intereffante Frau lernte ich bei ber Orlandini in der Baronin Mari kennen. Sie ift jest über funfzig Jahre alt, aber so icon und frisch als ware fie in ben Dreißigen. Diese Frau nimmt eine mertwurbige Stelle in ber Geschichte Italiens ein. In ber Revolutionszeit, fie mar in ben Bwanzigen, führte fie mit ihrem Manne bas Aretiner Lanbvolf an, und befreite Aloreng von ben Frangofen. Die gange betreffende Befcichte, von ber ich ichon fruber gebort batte, erzählte fie mir in allerfonellftem Italianisch in's Dhr mabrend gefungen warb. 3d batte vor ber Frau fnien mogen. Romme ich nach Floren; gurud fo fuche ich fie fogleich auf. - Bon ber Orlandini fuhr ich ju ber Grafin Santini, wo auch wieber Leute aller Stanbe versammelt maren. 3m Borgimmer gaufer, Jager u. f. w., bann gwei fleine nicht febr erleuchtete Bimmer voller Menschen. In bem einen warb an einem großen runben Tifche Bharo gefpielt, im anberen converfirt. Es war aber eben bes Spiels wegen bie rechte Rreibeit ber Conversation nicht vorhanden. Die Meiften fvielten, auch meine Dari". u. f. w.

Und von dieser Frau, vor welcher fie hatte "knien mögen", welche fie nach dem ersten Seben schon "meine Mari" nannte, hatte sie sich ohne allen Zweisel mit unverhehltem Unwillen abgewendet, ware ihr nur ein kleiner Theil ihres durch keine politische Eraktation, namentlich bei einem Weibe, au entschuldigenden Wirkens in jener geschichtlichen

fion begann kurz barauf ihre Wirksamkeit. Eine einzige unselige, und, wie sich später erwies, gänzlich alleinstehende That, die Ermordung Kohebues, und viele vielleicht bedrohlich klingende Worte, benen jedoch zu fürchtende Thaten kaum je gefolgt wären, waren im Stande biejenigen welche die Inglinge und Männer die auf einmal zu gefährlichen Staatsum-

Episobe bekannt gewesen beffen biese tede Italianerin sich ruhmte, und vielleicht um so mehr sich ruhmen zu burfen glaubte, als es ihr, wie wir sehen, ben Zutritt zu ber vornehmen Florentiner Gesellschaft — bie freilich in Betreff ber Zulassung zweibeutiger Subjecte noch heute für ziemlich läßlich gilt — nicht verschloß. —

Die großen Ereigniffe ber Geschichte werben nicht vergeffen, leichter werben es die fleinen Gpisoben in berselben, wie haratteriftisch für die betreffenben Beitepochen fie auch oft find. Schon aus biesem Grunde wurden wir ein naberes Gingehn auf biejenige, in welcher biese Signora Nari eine Rolle spielte, nicht für unangemeffen halten, ware nicht noch ein anberer auf die Jehtzeit bezüglicher bestimmend für uns.

Die Fehler und Ausschreitungen bes französischen Directoriums hatten ben Berluft bes größten Theils bes von ben französischen Geeren schon eroberten Italien nach sich gezogen. Macbonald wurde nach ber für ihn unglücklichen Schlacht an der Trebbia vom 17., 18. und 19. Juni 1799 gegen die Desterreicher und Russen gezwungen sich auf das Toscanische Gebiet zurückzuziehn. Das Landvolf, hauptsächlich durch Mönche ausgereizt, war gegen die Franzosen ausgestanden. Windham, der englische Minister am neapolitanischen Gose, (wir folgen von hier an fast wörtlich, namentlich was Windham und das Ebepaar Mari betrisst, und nur mit Auslassung für den Zweck gänzlich unwesentlicher Stellen, der Storia eivile della Toscana dal 1737 al 1848 da Antonio Zodi. Firenze presso Luigi Molini 1851. p. 323 sqq.) Windham also begab sich auf die Kunde davon, um das Feuer möglichst anzusachen, von Sicilien aus nach der Halbinsel. In Piombino an's Land

wälzern geworden sein sollten nicht näher kannten, eine Reihe von Jahren in dem Wahn zu erhalten, daß Dentschland auf einem Bulcan stehe, und eine schwüle, ängstigende Stimmung hervorzurufen, die leider Bielen nur erwünscht sein konnte. Die Letzteren waren aber Solche, die in den schönen Tagen der Erhebung, und als es der furchtlosen That und der Selbst-

gestäegen, ging er nach Arezzo, wo er seinen Zweit bei ben schon aufgestandenen Aretinern zu fördern strebte, und eilte dann in die Arme seiner Geliebten Alessandra Mari von Montevarchio, der Gattin eines toscanischen Dragoner-Officiers, welcher damals an der Spipe der, ein Cavallerie-Corps bildenden, Aretinischen Freiwilligen stand. Alessandra verdand mit persönlicher Schönheit und Anmuth Lebhastigseit des Geistes sowie einen unternehmenden und abenteuerlichen Sinn. Bald an der Seite des Gatten, bald an der bes Geliebten, gelang es ihr sich in dewegten Zeiten einen Ruhm zu erwerben, welchen sittliche Frauen wenigstens ihr nicht zu neiden hatten.

Das Jusammentreffen mit bem englischen Diplomaten beschleunigte ein Unternehmen, das eine Sache welche sich für die der Religion und des legitimen Fürsten gab schändete, und bessen sich die milden und gesitteten Toscaner stets zu schämen haben werden. Da der größte Theil der Beswohner Siena's dem von den Franzosen eingesetzten demokratischen Regiment abgeneigt war, wendeten sich die Ausständschen nach dieser Stadt, welche nur eine kleine, der Uebermacht nicht gewachsene, französische Bessaug hatte, und stürmten sie am 25. Juni 1799. Die Franzosen zogen sich in das Fort zurück, und nun wurde die Stadt der Schauplat der empörendsten Gräuel. Um die Juden verfolgen und plündern zu können, wurden sie sämmtlich für Jacobiuer erklärt, ihre öffentlichen und privaten Synagogen entweiht, dreizehn Inden lebendig auf einen aus den französsischen Freiheitsbäumen errichteten Scheiterhausen geworsen und verbrannt, und ein Franzose ihnen zugesellt, viele andere Juden au der Schwelle der Tempel niederaemacht in welchen sie ein Asbl suchten.

fion begann kurz barauf ihre Wirksamkeit. Gine einzige unselige, und, wie sich später erwies, gänzlich alleinstehende That,
die Ermordung Kohebues, und viele vielleicht bedrohlich klingende Worte, benen jedoch zu fürchtende Thaten kaum je gefolgt wären, waren im Stande diesenigen welche die Inglinge und Männer die auf einmal zu gefährlichen Staatsum-

Episobe bekannt gewesen beffen biese kede Stalianerin sich ruhmte, und vielleicht um so mehr sich ruhmen zu durfen glaubte, als es ihr, wie wir sehen, ben Zutritt zu der vornehmen Florentiner Gesellschaft — die freilich in Betreff der Zulassung zweidentiger Subjecte noch heute für ziemlich läßlich gilt — nicht verschloß. —

Die großen Ereigniffe ber Geschichte werben nicht vergeffen, leichter werben es die fleinen Episoben in berselben, wie harafteriftisch für die betreffenben Beitebochen fie auch oft find. Schon aus biesem Grunbe wurben wir ein naberes Gingehn auf biesenige, in welcher biese Signora Mari eine Rolle spielte, nicht für unangemeffen halten, ware nicht noch ein anderer auf die Jehtzeit bezüglicher bestimmend für uns.

Die Fehler und Ausschreitungen bes französischen Directoriums hatten ben Berlust bes größten Theils bes von ben französischen Geeren schon eroberten Italien nach sich gezogen. Macbonald wurde nach ber für ihn unglücklichen Schlacht an ber Trebbia vom 17., 18. und 19. Juni 1799 gegen die Desterreicher und Russen gezwungen sich auf bas Toscanische Gebiet zurückzuziehn. Das Landvolf, hauptsächlich durch Mönche ausgereizt, war gegen die Franzosen ausgestanden. Windham, ber englische Minister am neapolitanischen Gose, (wir folgen von hier an fast wörtlich, namentlich was Windham und das Chepaar Mari betrisst, und nur mit Auslassung für den Zweck gänzlich unwesentlicher Stellen, der Storia civile della Toscana dal 1737 al 1848 da Antonio Zodi. Firenze presso Luigi Molini 1851. p. 323 sqq.) Windham also begab sich auf die Kunde davon, um das Feuer möglichst anzussachen, von Sicilien aus nach der Halbinsel. In Piombino an's Land

wälzern geworben sein sollten nicht näher kannten, eine Reihe von Jahren in dem Wahn zu erhalten, daß Deutschland auf einem Bulcan stehe, und eine schwüle, ängstigende Stimmung hervorzurusen, die leider Bielen nur erwünscht sein konnte. Die Letzteren waren aber Solche, die in den schönen Tagen der Erhebung, und als es der furchtlosen That und der Selbst-

gestiegen, ging er nach Arezzo, wo er seinen Zweit bei ben schon aufgestandenen Aretinern zu fördern strebte, und eilte bann in die Arme seiner Geliebten Alessandra Mari von Montevarchio, der Gattin eines toscanischen Dragoner-Officiers, welcher damals an der Spise der, ein Cavallerie-Corps bildenden, Aretinischen Freiwilligen stand. Alessandra verdand mit persönlicher Schönseit und Anmuth Lebhastigseit des Geistes sowie einen unternehmenden und abentenerlichen Sinn. Bald an der Seite des Gatten, bald an der bes Geliebten, gelang es ihr sich in bewegten Zeiten einen Ruhm zu erwerben, welchen sittliche Frauen wenigstens ihr nicht zu neiden hatten.

Das Zusammentressen mit dem englischen Diplomaten beschleunigte ein Unternehmen, das eine Sache welche sich für die der Religion und des legitimen Fürsten gab schändete, und dessen sich die milden und gesitteten Toscaner stets zu schämen haben werden. Da der größte Theil der Beswohner Siena's dem von den Franzosen eingesetzten demokratischen Regiment abgeneigt war, wendeten sich die Ausständsen nach dieser Stadt, welche nur eine kleine, der Uebermacht nicht gewachsene, französische Beschaug hatte, und kürmten sie am 25. Juni 1799. Die Franzosen zogen sich in das Fort zurück, und nun wurde die Stadt der Schauplat der empörendsten Gränel. Um die Juden versolgen und plündern zu können, wurden sie sämmtlich für Jacobiner erklärt, ihre össenlichen und privaten Synagogen entweiht, dreizehn Inden lebendig auf einen aus den französsischen Freiheitebäumen errichteten Scheiterhausen geworfen und verzbrannt, und ein Franzose ihnen zugesellt, viele andere Juden an der Schwelle der Tempel niedergemacht in welchen sie ein Ashl suchten,

aufopferung beburfte um zu gelten, wenig ober nichts von sich hatten bemerken lassen, jetzt aber auf einem weniger gefahrbrohenben Wege ven deutschen Fürsten und Bölkern als Retter des Baterlandes gelten wollten.

Manche Erwartungen und Hoffnungen, welche namentlich ber Jugend in ben Jahren ber Befreiungstriege machtige Im-

und felbft fcmangere Krauen nicht verfcont - alles im Ramen Gottes und bes Lanbesberrn. Einzelnes ift faft ju grauenvoll um Der Ergbifchof Bonbabari, von menichlich berichtet zu werben. fühlenben Dannern angefieht ben Graueln Ginbalt zu thun. zogerte bis jum nachften Tage. Best begann eine icheugliche Schreckens: berrichaft. Die Rerfer füllten fich mit ben achtungswertheften Lenten. welche auf die bloke Beschuldigung bes Jacobinismus bin eingeftect wurden; fie wurden aber meift auch jugleich beraubt. - Die Feftung ergab fich burch Capitulation, und bie frangofifche Befatung gog nach Livorno ab. - Die Aretiner naberten fich nun ber hauptftabt Alo: reng, beren Ginwohner auf Die Rachricht von bem Berluft ber Schlacht an ber Trebbia gleichfalls in Bewegung gerathen waren, und Unthaten, namentlich gegen Frangofen, maren auch bort im Begriff begangen zu werben, als ber Ergbischof Martini, im Begenfat zu feinem Collegen in Siena, von anderen Brieftern und menschlichfühlenden Ginwohnern unterftust, fie wenngleich mit Dube verhinderte, wobei benn boch Dishandlungen Ginzelner nicht unterblieben. auch Berhaftungen fehlten nicht, befonbere nachbem Binbham angefommen war, und auch ber Ghetto war im Begriff geplunbert ju werben. Bon innen wie bon außen, bier bon bem ermabnten Mari wurden unverschämte Forberungen zu einem ftrengen Berfahren gegen Die angeblich Frangofischgefinnten gestellt. Jener hatte gern in Morenz bie Wieberholung ber Sieneser Scenen gehabt. Trot ber Abmahnungen bes öfterreichischen Generals Baron b'Afbre, an ben von Alo: reng aus eine Deputation abgeschickt worben war um feinen Beiftanb

pulse zu heroischen und erfolgreichen Thaten gewesen waren, waren freilich bis dahin unerfüllt geblieben. Die Bebeutung ber Mitwirkung bes Bolkes bei diesen Kriegen war verkleinert worden, ja man ging mitunter so weit dem Bewußtsein berselben im Bolke mit Hohn entgegenzutreten, und es hatte sich nach und nach dadurch eine Berstimmung erzeugt, welche,

für bie Stadt gegen bie Unruhigen innerhalb berfelben und bie von außen fich nabernben Aufftanbifden zu erlangen, rudte nach einer burch Binbham vermittelten Art von Capitulation am 1. Juli Lorenzo Mari an ber Spike von 2500 Mann theils Infanterie theils Cavallerie in Morenz ein, mit ihm zu Roß feine Gattin amifchen bem Broteftanten (fo in unferm Original) Binbham und einem bas Crucifir hoch emporhaltenben Barfugermonch. Dit ihrem Ginzuge begann Mari mit aufreigenben und infolenten Anfpruchen und ichanblichen Sanblungen. Die achtungewertheften Leute wurden unter ber Beschulbigung bes Demofratismus entweber in jum Theil elenbe Rerter geworfen, wie g. B. ber frühere Ergbifchof von Biftoja, ba Ricci, ber vom Bobel gemighandelt und auf ausbrucklichen Befehl Mari's eingefertert wurde, ober in ihren Saufern eingesverrt und bewacht gehalten, und es warb au biefen Sandlungen ber Name bes ofterreichischen Commanbirenben gemigbraucht. - Endlich murben bie Aretiner gezwungen fich zu ent= fernen - was ben englischen Minister fehr verbroß (increbbe assai). -

Wir fügen bem noch hinzu, daß nachdem die Schlacht bei Marengo (14. Juni 1800) in Italien alles geandert hatte, die Franzosen im October Arezzo einnahmen, und die Unbilden der Aretiner aufs furchtbarfte rächten, aber — die Säupter der Insurrection hatten sich bei Zeiten in Sicherheit zu bringen gewußt, und Signora Mari durfte noch achtzehn Jahre nachher in Florenz sich ihrer Thaten rühmen und Bharo svielen. —

Daß nun diese Frau fich wohl gehütet hatte, gegen die Freundin von den Unthaten welche ihren Feldzug für Thron und Altar beglet-

ba man auf anberen Seiten sich nicht gänzlich bem Gefühle ihrer Berechtigung verschließen konnte, zu Befürchtungen Anlaß geben mochte. Aber wären diese auch begründet gewesen, die Maßregeln welche man nun ergriff waren nicht geeignet sie zu mindern. Sie hat noch lange nachgetönt und sich zu Zeiten lauter vernehmlich gemacht als zu

teten irgend ein Wort verlauten zu lassen, ober auch durch irgend etwas ihren anderweiten unsittlichen Wandel zu verrathen, versteht sich für jeden der die Letztere im Leden gekannt, sder sie auch nur aus ihren eigenen Aeußerungen in diesem Buche kennen gekernt hat, von selbst, wie denn beispielsweise ihre früher (S.35 d. B.) aus ihrem italienischen Tagebuche von uns angeführte Aeußerung über die italienische Sitte der cavalieri serventi sich unmittelbar an die oben mitgetheilte Notiz anschließt. Hätte sie sie auch nur auf gleicher Sinse mit den dort so scharf getadelten Frauen glauben können, sie hätte wahrlich nicht "vor ihr knien mögen". Aber dei der Masse der sich an sie Andrängenden war sie nicht im Stande gewesen, diese Frau als das kennen zu kernen was sie war. — Davon, daß sie sie em ihren, in dieser Beziehung sehr genauen, Tagebuche nichts. —

Aber man erlaube uns an die berichtete, die Menschlichkeit schanbende Episobe noch eine Betrachtung anknüpfen zu durfen. Wir lefen
mit Entsehen von den in Oftindien durch Mohamedaner und hindu
an Englandern verübten Gräneln. Sie schreien zum himmel. Aber
sind die hier berichteten, in Siena verübten, weniger himmelschreiend?
Mag einzelnes noch Grauenhasteres in Indien geschehn sein, wenngleich
auch hier von "Einzelnem fast zu grauenvoll um berichtet zu werden"
die Rede ist, aber wird es in dem Berhältnisse surchten, als das
stittliche Bewußtsein der Bekenner jener Religionen unter dem christlichen steht? Und hier sind die Thäter Christen, und Christen die im
Namen Gottes zu handeln vorgeben. — Und wer ist, wenn nicht der

anderen, und wer konnte behaupten, daß sie schon ganglich verklungen sei \*).

Mich persönlich mußte vieles was ich bamals Männern geschehn sah beren früheres Wirken für die Sache des Baterlandes, beren reinen ja großartigen Sinn ich kannte, auß schmerzlichste ergreifen, und um so schmerzlicher als ich im Geleit dieser Ereignisse hie und da eine Entstitchung sich kund-

Anstister dieser Gräuelthaten — benn um ihn bessen mit Fug beschulbigen zu können scheinen genügende Beweise nicht vorzuliegen — boch Der mit bessen Connivenz sie geschehn, sa wir dürsen sagen der sie sovert? — Der Repräsentant Englands. Die Scheußlichkeiten, welche in dem Augenblicke beginnen als die Rotten, deren Geleiter, wenn man nicht sagen darf Führer, er ist, Siena genommen haben, und deren Augenzeuge er hatte sein mussen, hindern ihn nicht den Einzug dieser Truppe in Florenz zu fördern, sa mit Oftentation an ihrer Spike und in Gesellschaft seines Mari einzuziehn, der "in Florenz gern die Wiedersholung der Scenen von Siena gehabt hätte", und nur mit Rühe bahin gebracht worden zu sein scheint sich an geringeren Unthaten genügen zu lassen. —

Röchte sich boch einer jener raches und blutdürstenden Mitsarbeiter an der in England so einslußreichen "Times", die den menschlich fühlenden General Gouverneur von Indien, Lord Canning, saft zu einem Landesverräther stempeln möchten, weil er zu verhindern strebt daß der Schuldlose mit dem Schuldigen untergehe, sich einmal dieser Episode aus den französischen Revolutionstriegen und der Rolle welche der Bertreter Großbritanniens in derselben gesspielt hat erinnern. Bielleicht durchzuckte ihn die Ahnung einer Nemesse welche Unthaten nicht zählt sondern wägt, und er dürstete nicht mehr nach dem Blute — auch der Schuldlosen unter den Nahomesdanern und hindu. (Ansge. Novbr. 1857.)

<sup>\*)</sup> Dies wurde Enbes ber breißiger Jahre ausgesprochen.

geben sah, von der ich glaubte daß sie nach den letzten Kriegen, deren schönstes Ergebniß ich in einer Läuterung ja Heiligung des deutschen Charakters gesehn hatte, das Gemüth keines Deutschen mehr besteden könne. Spionage und Angeberei schlichen sich in vertraut geglaubte Kreise ein, und Schleiermacher wurde wegen einer in einem solchen über den König\*) gethanen Aeußerung denuncirt, welche, was die Sache betras, ihn nicht graviren konnte, der Form nach aber zu misbilligen gewesen wäre, hätte er sie, was jedoch niemals geschehn wäre, öffentlich, nicht aber in einem vermeintlichen Freundeskreise gethan. Ich kenne die Sache genau, da ich für Schleiermacher mehre sie betressende Piècen zu seinen Acten copirte. — Er wendete sich zulett mit einer offenen Anseinandersetung des Sachverhältnisses an den König selbst. —

Ich verweile nicht gern bei dieser Epoche. Ich habe während berselben Tage erlebt die mir zu dem heißen Wunsche Anlaß gaben fie nicht erlebt zu haben. Für eine wahrhaft fördernde Geselligkeit wie man in den nächsten Jahren nach ben Kriegen sich ihrer zu erfreuen hatte, wirkte sie, wenigstens nach meinen Ansichten von dem Zwede gesellschaftlicher Zusammenkünfte, vernichtend. Es gab jetzt Stosse der Unterhaltung die man nur mit Mißstimmung anstauchen sehn konnte, und über welche, waren sie nun einmal nicht zu beseitigen, ein großer Theil der Gesellschaft sich gar nicht, oder mit großer Zurückhaltung, oder mit geringer Wahrhaftigkeit äuserte, und war alles dies etwa nicht der Fall, so trat oft der unangenehmere

<sup>\*)</sup> Konig Friedrich Bilbelm III.

ein: ein heißer Rampf entgegenstehender Ausichten und Ueberzeugungen, den niemals eine Einigung, höchstens eine oft sehr spät beachtete Rücksicht auf den übrigen Theil der Gesellschaft endete. —

Die Wogen beruhigten fich nach einigen Jahren wieber. nachbem es fich jum Schmerze ber Einen und jur Genugthuung ber Anderen gezeigt hatte, baf bas Rind bes mit fo vielem Geräusch freisenden Berges boch im Grunde nur eine Maus gewesen war; bie Oberflache ber Gesellschaft erfcbien wieber eben und glatt, ich tonnte mich ber Gefelligkeit wieber erfreuen, bis bie plöslich hereinbrechenben Ereignisse bes Jahres 1830 erwiesen, bag bie Gahrung bennoch in ber Tiefe fortgewühlt hatte. Die Befürchtungen, und zwar biesmal ernftgemeinte, batten fich jest freilich nach einer anderen Seite bin gewendet, und es wurden nun politische Fehler bort zugeftanben wo fie früher lebhaft bestritten ober boch vornehm ignorirt worben waren. Aber sowie bie biesmaligen Befürchtungen fich theils als übertrieben, theils als völlig unbegründet erwiesen hatten, wendete fich bas Blatt von Neuem, und Meukerungen welche ben Kürchtenben entschlsipft waren wurden von biesen tief bereut und offener ober verftedter zurüdgenommen, was wieber von anderen Seiten mit einem Migbehagen bas fich mehr ober minber ernft ober spöttisch äußerte aufgenommen warb.

Der Riß welcher baburch ber Gesellschaft zugefügt wurde, war nicht wie ber frühere vorsibergehend, er ist noch heute bemerkar. Der officielle Theil berselben ward, burch die gemachte Erfahrung gewitzigt, nicht bloß in seinen Aeußerungen über Politik, sondern auch über viele andere Gegenstände zu-

rfichaltenb: theils um nicht burch einen Contraft Abfichtlichkeit bemerkhar werben zu lassen, theils um überhaupt nicht pon ben Strubeln bes Befprachs fortgeriffen ju werben, und fo bennoch unversebens an eine ber Rlippen zu gerathen bie man angftlich zu vermeiben ftrebte. Es ift baburch, Dank fei es ber leibigen Bolitik, für jebe nicht aus völlig homogenen Elementen bestehenbe Gesellschaft viel Beift und viel Liebenswürdigkeit verloren gegangen. Doch ift aulet biefer kleinere Berluft in ber nenesten Zeit, wo ber Banterott ber Gefellfcaft, in Rolge von Barteiungen bie fich fdroffer als je entgegenstehn, in meinen Angen ein erklärter ift, kaum noch bebauernswerth. Und fo gewährt mir biefe Gefellichaft bem auch keine Frende mehr. Die Gefelligkeit bin ich freilich nicht im Stande aufzugeben, und wurde mir auch ben Willen bagu verlibeln, boch nur in einem Heinen Kreise vertrauter Freunde fühle ich mich wohl. -

Aber jest, ba ich somit am Ziele meines Lebens in ber Gesellschaft stehe, ist mein Blid, glanbe ich, freier und geeigneter zur Umschau über die Wandelungen geworden, welche ich seit den frühen Jahren in welchen ich in sie eintrat mit ihr durchgemacht habe. Manches sie Betreffende habe ich schon erzählt. Ein erschöpfendes Bild davon zu geben würde sir Jeden schwierig sein. Es erforderte nicht bloß eine Darstellung der politischen Ereignisse sondern auch eine der geistigen und sittlichen Zustände eines langen Zeitraums, welche zugleich die aller Klassen umfaßte, denn von oben herab und, genan betrachtet, auch von unten hinauf hat die in der Mitte stehende eigentlich gute Gesellschaft nothwendig Einwirkungen erleiden

muffen. Fern sei es baher von mir dies unternehmen zu wollen. Aber einige einigermaßen ergänzende Züge kann ich meinen bisherigen Wittheilungen wohl noch hinzufügen. Sie werden nach dem Gesagten jedoch nur ziemlich aphoristischer Ratur sein können. —

Die Gefellschaft war von ber Zeit meines Gintritts in dieselbe bis etwa in das erste Jahrzehnt bieses Jahrhunderts hinein eine von ber jetigen in vielen Beziehungen wesentlich verschiedene. Ich habe in meinen bisberigen Mittbeilungen manche ber Momente berührt welche biefen Unterschied zum Theil bedingen mußten. Dan bat jene Gesellschaft in neuerer Reit oft unfittlich genannt. Will man bie Unsittlichkeit bamit als einen ber charafteriftischen Büge ber gangen bamaligen Gesellschaft bezeichnen, so muß ich ben Borwurf entschieben ablehnen. In Betreff mancher, und zwar vielleicht ihrer geistig eminirenbsten Mitglieber, mag er in einem Buntte nicht unbegrundet sein, und möglicherweise hat im Allgemeinen in bieser Beziehung bamals eine etwas larere Moral geherrscht als jest. Ich sage vielleicht. Denn ich sehe in ber beutigen Gesellschaft so viel bewußte Unwahrheit und heuchelei, daß jest vielleicht das nur mit bichten und trügenden Schleiern bebeckt wird mas bamals nicht allzu angstlich verheimlicht warb. Man verwechsele aber ben lettern Umftand nicht etwa mit einem frechen Affichiren. Ein foldes wurde zu einem Schluf auf eine Gewohnheit ber Unfittlichkeit berechtigen, und and die Sittlichkeit bes übrigen Theils ber Gesellschaft in nicht allzu gunftigem Lichte erscheinen laffen. Der Grund lag anderswo. Während jest bie Sinnlichkeit vielleicht wegen einer mit ihr verbundenen Robbeit

ängstlich nach Berborgenheit streben muß, war sie damals bei den Wenigsten ohne ihr ästhetisches Moment, ja ich darf sagen daß ich Fälle ernstlichster, tiefster und offen eingestandener Reue kenne wenn sie sich einmal ohne diesen Begleiter geltend gemacht hatte. Die Sinnlichkeit war, wenn ich mich so ausbrücken darf, mit einer Art reinigenden Princips gemischt welches zu verletzen man sich schente, und die "Lucinde" ist gewissermaßen aus der Ivee dieses Berbandes hervorgegangen.

Daß ein solches Raffinement nicht sein Gefährliches gehabt hätte, bin ich eben so wenig willens zu behaupten, als ich überhaupt mit dieser Darstellung eines Sachverhältnisse eine Rechtsertigung beabsichtige. Es hat Selbstäuschungen genug erzeugt, in deren Folge Objecten sinnlichen Berlangens oft Gaben des Geistes und Herzens beigelegt wurden welche sie nicht besaßen, und diese Ueberschätzung ist später oft schwerzlich empfunden worden. — Eines jedoch darf ich mit Wahrheit behaupten: auf die anderweite Sittlichseit und Ehrenhaftigkeit der großen Nehrzahl der Männer welche diesen Berirrungen anheimsielen, so wie auf ihr emstges und meist höchst ersolgreiches Streben, ihre geistige Begabung, sei es in ihnen äußerlich angewiesenem oder in selbstgewähltem Beruse, nuthlich zu machen haben sie keinen Einsluß geübt.

In Berbindung mit jenem Borwurf der Unstitlichkeit ift noch ein anderer und anscheinend noch schwererer erhoben worden, welcher vorzugsweise, wenngleich nicht ausschließlich, die Witglieder der damaligen sogenannten guten Gesellschaft Berlins traf. Die Bedeutung, ja die Heiligkeit des ehellichen Bunbes sei misachtet worden, tadelswärdige Berhältnisse Berehlichter seien nicht selten, und die Folge bavon seien bedauerlich häufige Shescheibungen gewesen. Die Wahrheit des Thatfachlichen der letzteren Behauptung ift nicht zu läugnen.

Doch auf eine Berkennung ber Bebeutung wie ber Heiligkeit ber Che ist daraus nicht zu schließen, vielmehr auf eine von ber heutigen abweichende Ansicht über die nothwendigen Bedingungen eines beiben Theilen wahrhaft förderlichen Chebundes.

Als ein folder wurde nur berjenige erkannt, in welchem Beift und Gemuth bes Chepaars völlige ober boch beiben Theilen genügende Befriedigung fand, mit ber Lösung bes innern Banbes aber wurde bas eheliche Berhältniß als bie Beiligkeit ber Che profanirent, ja als zu einem Concubinat berabgefunken erachtet. In nothwendiger Folge biefer Anficht ward benn auch bie Trennung eines solchen, nur noch äußerlich bestehenben, Banbes nicht als ein Uebel sonbern als eine Wohlthat, ja als eine Nothwendigkeit für beibe Chegatten angesehn; nur burch bie Lösung einer von jest an als unsittlich zu betrachtenben Berbinbung konnte ber verletten Ibee ber Che Genugthung gegeben werben. Solchen Trengungen wurde benn auch nicht entgegengetreten, es wurde eber auf bie Beseitigung ihnen etwa entgegenstehender äußerer hindernisse hingewirft. — Mir felbst ift bas Lettere bin und wieber gum Borwurf gemacht worben. Habe ich barin gefehlt, und ein Theil ber jüngeren Generation scheint in ber That die damalige Ansicht zu verwerfen ober gar zu verbammen, so bekenne ich offen meinen Irrthum, ober wenn man es so nennen will, meine Schulb. Aus einer frivolen Auffaffung ber Bebeutung ber Ehe ist jene Ansicht wahrlich nicht hervorgegangen. In unserem ganzen Kreise, und er umfaßte Personen beren hohe Sittlichkeit über allem Zweisel stand, wurde sie getheilt, und in Folge davon erfüllte es uns benn auch wahrhaft mit Schmerz wenn wir Ehen aus rein äußerlichen Rücksichten schließen sahen.

3d made kein Sehl baraus, und um fo weniger als ber treffliche Freund felbst es sein ganges Leben bindurch für seine Bflicht hielt seine Ueberzeugungen mit aller Offenheit zu betennen, baf Schleiermacher biefe Anficht theilte und in vorkommenben Fällen förberte. Wir sprachen uns einst, es war längere Zeit vor seiner Berbeirathung, mit der Aufrichtigkeit welche zwischen uns berrschte, und bis in Einzelnes eingehend, fiber bas was wir von einander bachten und für einander empfänden aus. "Uns bindet Freundschaft an einander, bie reinste, treufte, hingebenbste!" rief ich zulest hingeriffen von ber so anregenden und seitens bes Freundes so geist = und gemüthvoll geführten Unterhaltung aus. "Aber niemals, niemals könnte, dürfte ich Dir als Gattin angehören!" --- "Du haft ein grokes Wort ausgesprochen!" antwortete ber Freund. "Denn wenn bann für Dich ber Rechte tame, ober für mich die Rechte, wie bann?" ---

Ich habe schon zugestanden, daß in Folge dieser in den gebildeten Kreisen Berlins ziemlich verbreiteten Ansichten die Schescheidungen innerhalb derselben häusiger waren als jett. Ich räume auch ein, daß, was oft Anstoß erregt hat, nicht selten nach einem langen, leeren, freudenlosen oft peinvollen, die Sehnsucht eines liebebedürftigen Gemüths gänzlich unbefriedigt lassenne ehelichen Bunde, schon während der Dauer

besselben eine anderweite Herzensverbindung eingegangen worden war. Aber mag es dafür heute nicht um so viel mehr die Spegatten innerlich gänzlich unbefriedigt lassende, ja ihnen verderbliche, wenn auch, zu doppeltem Zwange, vor der Welt mit der Unwahrheit welche diese oft "Anstand" nennt, ertragene Shen geben?

Berbaltuiffe ber bier bezeichneten Art burchwebten bamals Die Gefellschaft und trugen nicht unwesentlich zu ihrer Farbung bei. Strebten bie Betheiligten auch fie ju verbergen, fie verrietben fich bennoch schon um so mehr, als bie bamalige Gefellschaft in ber Ertenntnig ber verschiebenften Gefühlsregungen eine viel größere Birtuosität befaß als bie beutige. Es entspannen fich ba gange Romane, entwidelten fich, verwidelten fich, und endigten mit einer befriedigenden, mitunter, wenn auch feltener, mit einer tragischen Ratastrophe. Und ber ganze Berlauf berfelben - und es spielten fast in jedem gefelligen Rreife einige folde - wurde mit eben fo viel berglicher Theilnahme als pfpchologischem Intereffe verfolgt, und bilbete in kleinen vertrauteften Rreifen einen anregenben Gegenstand bes Gefprachs. -Berschweigen will ich jeboch nicht, bag manche folder getrubten und der Trennung naben Chebundniffe in Folge in ber awblften Stunde geanderter Entschlusse ungelöst blieben, und zwar waren es bann gewöhnlich bie Frauen welche ben entscheibenben Schritt nicht zu thun vermochten; theils weil fle jebes fernere ebeliche Glück der Rückstat auf eine mit der Che eingegangene Berpflichtung unterordneten, theils, wenn fie Mitter waren, weil Befürchtungen für die Zufunft ihrer Kinder fie

bestimmten. Achtung und Anerkennung solcher Selbstverläugnung fehlten seitens der Gesellschaft auch in solchen Fällen nicht. —

Ich habe ausgesprochen, daß die Mitglieber ber damaligen geselligen Kreise bessere Kenner der Herzen waren als dies heute der Fall zu sein pslegt. Und will ich mich auch nicht zur Richterin darüber auswersen, ob nicht eine unseren damaligen Ansichten über das eheliche Verhältniß entgegengesette Aufsassung, wie sie heute oft bekundet wird, ihre Verechtigung haben dürfte, im Vetress des Grundes jenes geübteren Blick in das Innere der Menschen jedoch möchte ich der damaligen Zeit einen bedeutenden Vorzug vor der jetzigen zusprechen, dürfte ich gleich auch in diesem Punkte einer sehr abweichenden Ansicht begegnen.

Die Menschen waren sich bamals mehr als jetzt gegenseitig Objecte ber Betrachtung, und zwar — ich nehme nicht Anstand es anszusprechen — weil mehr Liebe zu ben Mitmenschen in ihnen wohnte als heut, wo sich der Egoismus tief in die meisten hineingefressen hat. Allerdings weiß dieser sich gegenwärtig in alle Gewänder, selbst in das der Menschenliebe, zu hüllen; aber dem ungetrübten Blide erscheint er drum nur als ein raffinirterer. Damals saud von vorn herein ein liebevolles Eingehn in die Individualität Anderer statt, selbst bevor man diese ihrem Wesen nach noch genau erkannt hatte, diesem folgte aber das ernste und redliche Streben sie richtig zu erfassen. Und hierbei bewährte sich deun auch hinsichts des einzelnen Menschen das Wort des Dichters, daß man

nur in das volle Menschenleben hineinzugreisen habe um es überall wo man es pade interessant zu sinden. Daher war denn meistens bald ein Interesse gewonnen, welches, verbunden mit dem aus dem Gesagten mit Nothwendigkeit hervorgehenden Umstande daß man den Individualitäten der Anderen vollkommene Rechnung trug, ächte und dauernde Freundschaftsbündnisse erzeugte. Und für diese sorderten die Freunde nicht Gleichheit der Gestunung nach allen Richtungen hin, sie gestalteten sich vielmehr oft um so sester als man Stoff zu gegenseitiger Ergänzung in sich fand.

Mit diesem Denken über die geistigen und Gemilthsevolutionen der Anderen ging als verwandt ein Restectiven über die eigenen Hand in Hand, und war man nur irgend aufrichtig gegen sich, so war auch hierans genügend zu lernen. Und dieses Ressectiven über sich und den Anderen bildet auch fast drei Jahrzehende hindurch einen Grundzug wie einen Hauptgegenstand in dem brieslichen Berkehr der damaligen gebildeten Welt dis hinauf zu den Korpphäen der Literatur, namentlich der schönen. Ohne diese, ich wiederhole es, aus einer ächt humanen Gestinnung hervorgegangene, geistige Disposition hätte der "Werther" einerseits nie entstehn, andererseits nie so elektrisch wirken können wie er gethan.

War die von mir behanptete Liebe und Humanität, waren jene Freundschaftsbündniffe ächter Art, so mußten sie sich in vorkommenden Fällen werkthätig bewähren. Und das haben sie wahrlich mannichsach gethan. Aber nicht Befreundete allein haben sich freudig für einander gemüht und freudig Opfer für einander gebracht, manche und zwar auch der ausgezeichnetsten Mitglieder unserer Kreise haben dies eben so mit allem Eifer sitt außerhalb ihrer Kreise Stehende gethan. Und in Fällen in denen sie unmittelbar zu helsen außer Stande waren mußte dies oft mit Ausopherung einer Zeit geschehn, von welcher sie sonst nicht gern eine Stunde den bedeutendsten und oft für Mit- und Nachwelt erfolgreichsten wissenschaftlichen Bestrebungen entziehen mochten. —

Andere Generationen sind erstanden. Ich stehe unter ihnen, eine Ruine. Bor mir neues — mir nicht immer versständliches — Leben, hinter mir ein Leichenfeld. Aber noch ragt aus der neuen grünenden Welt in unverstegbarer Jugend ein Genosse der alten Zeit hoch empor. Möge, wer sich ein unparteilsches Urtheil siber meine Behauptungen bilden will, seine Rastlosigkeit seinen Mitmenschen zu dienen und sie zu fördern betrachten. Oft muß er sie durch am Schreibtische durchmachte Rächte zahlen. —

Auch war bie Dauer jener Freundschaftsbilindniffe keine vergängliche. Sie waren meist alle Geleiter bis an das Grab. Man hat in neuerer Zeit aus veröffentlichten Briefwechseln mehrer geistigen Notabilitäten gern den Schluß gezogen, daß siemlich vorübergehender Natur waren. Will man genan prüfen, so wird man in den meisten Fällen diese Ansicht nicht stichhaltig sinden. Grade die strebendsten Geister und eigenthümlichten Denker konnten im Laufe der Jahre in ihren Ansichten am merklichsten divergiren, und dann am wenigsten hoffen sich gegenseitig zu überzeugen. Sie schwiegen gegen

einander als sie nicht mehr glauben durften einander fördern, oft sogar noch einander verstehn zu können. Aber hat man ben Willen redlich zuzusehn, so wird man finden daß auch hier die Trennung in den meisten Fällen nur eine der Geister war, und daß die Herzen sich drum nicht weniger zugewendet blieben.

Man hat außerbem aus einer gewissen, jetzt, vielleicht nicht ohne Fug, beseitigten start auftragenden Ausdrucks-weise auf eine Ueberschwänglichkeit und daher Unwahrheit des Gefühls geschlossen. Es waren dies eben Formen die aus der Conversationssprache in den brieflichen Berkehr überzgegangen waren. Jede Zeit hat ihre eigenthümlichen Redemilinzen, und kennt den wahren Werth derselben. Die jener Zeit hatten ein reicheres, schmuckoolleres Gepräge, wurden aber doch nur nach ihrem Gehalt an edlem Metall geschätzt. Ob die heutigen, einfacher ausgeprägten, mehr von diesem enthalten dürfte in Frage stehn.

Die Treue war es vor Allem was geachtet wurde, und biejenigen welche ohne die durchgreifenbsten Gründe, auch nur in einzelnen Fällen, gegen sie sehlten unterlagen dem Tadel. Rahel 3. B. welche im Allgemeinen ein überaus reges Gestühl für Freundschaft hatte, und bei welcher sich gleichfalls die Theilnahme für den Befreundeten auf jede geistige und Gemüthsbewegung desselben erstreckte, daher die meisten ihrer derartigen Beziehungen nur der Tod hat lösen können, war doch auch im Stande manche berselben aufzugeben, mitunter in Kolge augenblicklicher Stimmungen, wie diese denn

bei ihrer großen Lebhaftigkeit oft wechselnd waren. Ueber den Grund der Lösung solcher Berhältnisse befragt, war ihre Antwort und Entschuldigung gewöhnlich: "Es kann ja nicht Alles ewig dauern!" und bei ihr konnte eine Erwiederung solcher Art nur auf einen Mangel an besseren Gründen deuten. Wie viel Bewunderung man ihr auch, und mit vollem Recht, in der Gesellschaft zollte, ein wie leuchtendes Bild in dieser auch von ihr entworfen werden mochte, diese Antwort sehlte selten in demselben als ein Schattenstrich. —

Mögen andere Intereffen beute makgebend fein, mag bas Leben an Breite, und, ber Daffe bes Stoffes nach, an Inhalt gewonnen haben, mag ber Einzelne fich mehr in ber Gesammtheit verlieren und baber an individueller Geltung aufgeben müffen, mag baber eine Zeit wie bie von welcher ich hier fprach, mit ihren Gebrechen und ihren Tugenben nie wieber beraufzubeschwören fein, mogen immerbin biefe Tugenben ber jetigen Generation fast ganzlich mangeln; bas nicht zu unterbrudenbe Gefühl biefes Mangels baburch beschwichtigen, baf man ihn zu einem Berbienft erhebt, und in Folge bavon auch bie reinen und eblen Gefühle an benen iene Reit reich war als beute glucklicherweise mit ber Wurzel ausgereutete frankhafte Auswüchse mitleibig belächelt, wie ich bies jett oft erlebe, beift benn boch, meiner Anficht nach, nur bas Urtheil bes Fuchses über bie ihm zu boch bangenben Trauben wiederholen. Nenne man mich immerhin eine "Lobrednerin ber vergangenen Zeit". Gang fremb ift mir auch bie gegenwärtige nicht, und wer weiß, ob biefe mit

ihrem kalten Verstande, ihrem schlecht verhehlten ober gar sich ked brüftenden Egoismus, ihrem vorherrschenden Streben nach materiellen Gütern, jener Zeit der Hingebung an die Mitmenschen und bes erfolgreichen Strebens nach geistigen Gütern von der Nachwelt vorgezogen werden wird!

Drud von Guftav Schabe in Berlin, Draufenburgerftr. 27.

• • • •

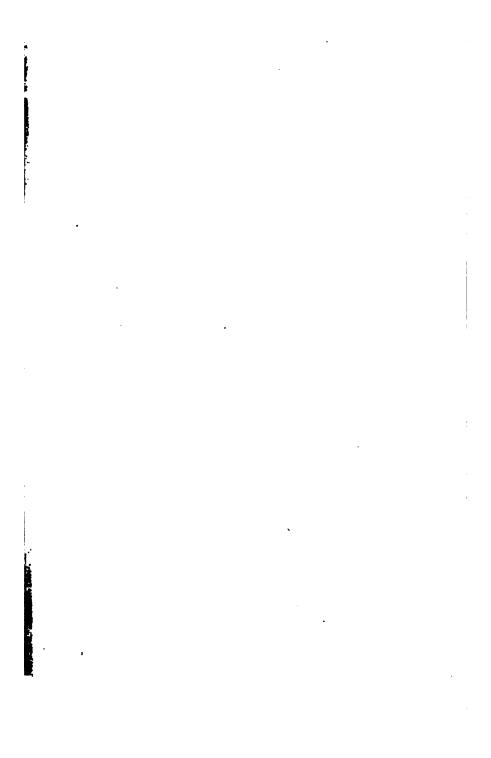

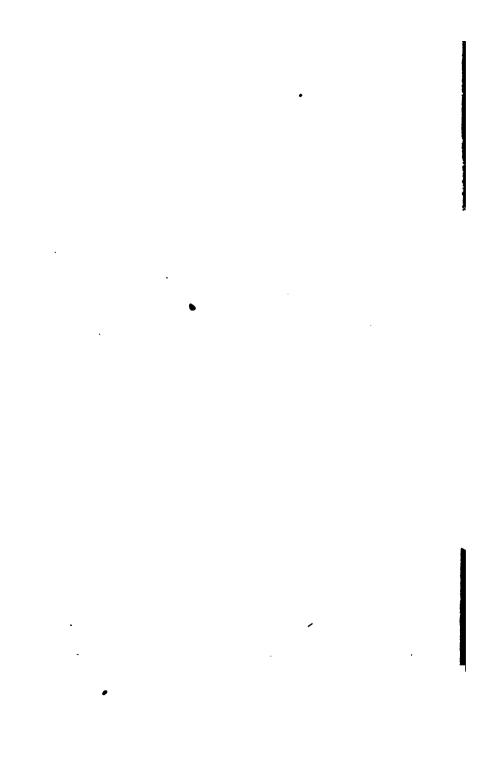

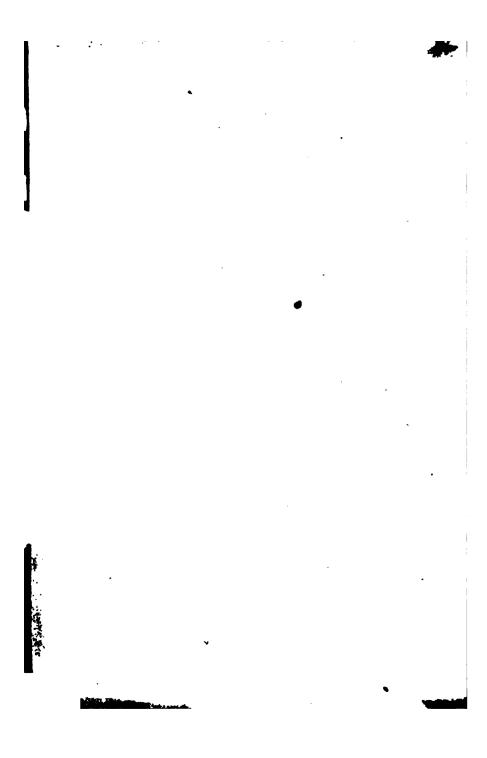

## Reb'd J+0 1/26 =



